

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

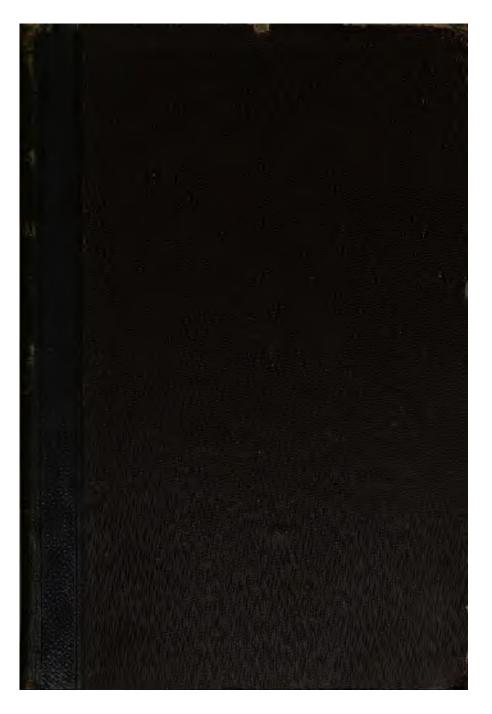



Vet. Ger. III. A. 613

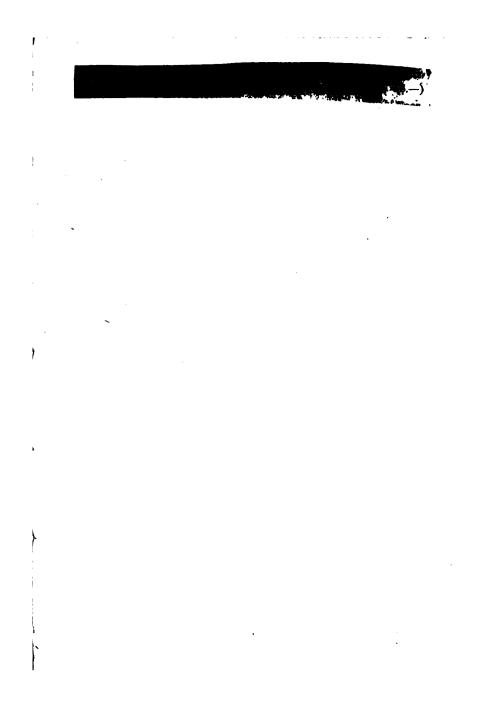

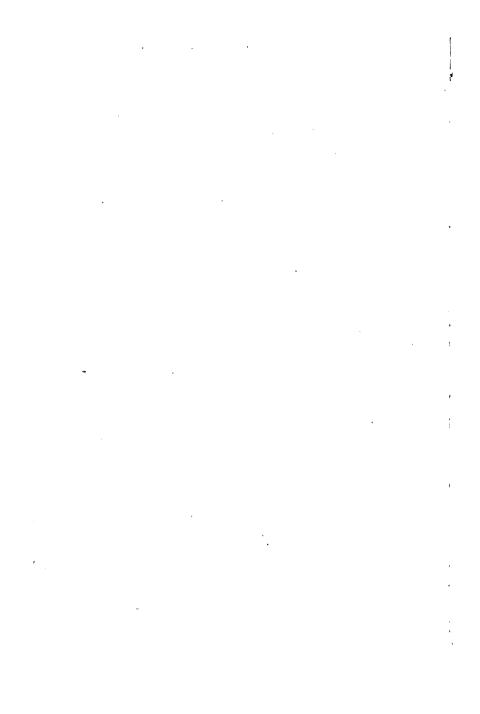

# Brunhild.

Eine Tragödie

# aus der Ribelungenfage

pon

Emanuel Geibel.

Stuttgart und Augsburg.
3. G. Cotta's cher Berlag.
1857.

. . - . *;* •

# Brunhild.

Gine Tragodie

# aus ber Nibelungenfage

noa

Emanuel Geibel.

Stuttgart und Augsburg.
3. G. Cotta's cher Berlag.
1857.

Mit Bezug auf ben Bundesbeschluß vom 12. Marz 1857 behalt fich ber Berfaffer bas ausschließliche Recht vor, die Erlaubniß zur öffentlichen Aufführung ber Tragobie Brunbild zu ertheilen.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart und Augeburg.

## Berfonen.

Gunther, Rönig zu Worme.

Brunbilb, beffen Gemablin.

Siegfrieb von Rieberlanb:

Chriembilb, Siegfrieds Gemablin, Gunthers Schwester.

Gifelber, Gunthers und Chriembilbens jungerer Bruber.

Sagen, & Gunthers Dienstmannen.

Sigrun, Briefterin, in Brumbilbene Gefolge.

Gerba, Chriemhilbens Gefpielin.

Sunold, ein Rämpfer.

Eine Jungfrau ber Brunbilb.

Rämpfer, Diener, Jagbgefolge, Jungfrauen.

Die Handlung geht vor sich auf der Königsburg zu Worms. Sie beginnt am frühen Morgen nach der Doppelhochzeit Gunthers und Siegfrieds, und dauert bis zum Andruche des siebenten Tages. Die Zeit ist beidnisch. . . 

# Erfter Anfzug.

'Große Salle in der Sofburg zu Worms. Im Sintergrunde links 'eine weite Aunbhogenpforte, durch welche man in einen langen Gang hinabsieht, rechts, ebenfalls in der Sinterwand, ein breites Fenster, das in's Freie führt; zu den Seiten Pforten. — Es ift früher Morgen. Die von der Dede herabhangenden Ampeln brennen noch; erst im Benfaufe des zweiten Auftrittes erhellt sich der Himmel hinter dem Fenster allmählig bis zur vollen Tagesbeleuchtung.

## Erfter Auftritt.

Beim Aufgeben tes Borhanges fieht man eine Schaar von Dienern beichäftigt, ben Saal, wie nach einem großen gefte, wieber zu ordnen; es werden golbene und fiberne Gefchirre fortgeraumt, Tafiln weggetragen, Aranggewinde von den Banten und Pfeilern genommen. In der Mitte ber Bubne fieht Boller, die Diener befehligend; rechts im Vortergrunde hagen.

#### Polker.

Noch diese Tasel sort! Die eh'rnen Leuchter Dort an die Wand! Und hier vom Pfeiler noch Das Laubgewind herunter! — So, nun ist

Die Bezeichnungen rechts und links gelren bier wie im gangen Stude vom Bufchauer aus.

Beibel, Brunbilb.

Die letzte Spur bes Hochzeitsestgelages Getilgt, und ernst und ruhig mag der Saal Die jungen Baare wiederum empfangen, Wenn sie der Tag aus ihren Kammern rust.

(Rurge Paufe.)

Habt ihr die Purpurteppiche gelegt Bom Brautgemach des Herrn im rechten Flügel Bis an die Treppe, die zur Halle führt?

Diener.

Ich that's; in beiden Flügeln legt' ich fie.

gagen.

In beiben? Wer befahl bas?

Diener.

Gi, ich bachte,

Weil auch Herr Siegfried gestern Hochzeit hielt, So wär's geziemend —

Bagen.

Laß bein Denken, Freund,

Und thu', was dir geboten ward, nicht mehr. Herr Siegfried ift ein außerles'ner Degen,

Doch königlicher Prunk gebührt ihm nicht.

Geht, nehmt die Decken fort im linken Flügel! Dann mögt Ihr nicken bis zum Hahnenschrei. (Die Diener entsernen fich.)

# Bweiter Auftritt.

Sagen. Bolter.

#### Bagen.

Siegfried und Siegfried! Thut boch Jebermann, Als wär' er hier der Herr; und gnädig nimmt er's, Mit sicherm Lächeln, unverwundert hin. Ich glaube, böt' ihm Gunther seine Krone, Er setzte sie aus's Haupt und dankte kaum.

Wolker.

Du liebst ibn nicht, ich weiß -

Sagen.

Du fagft es, Bolter. -

Doch reden wir von anderm, wenn du nicht Zu schlummern vorziehst; benn der Morgen graut.

#### Wolker.

Mein Sinn steht nicht auf Schlaf. Noch immer tof't Des Festes Nachhall dumpf in meiner Seele;

- Und vor Gedanken fand' ich doch nicht Raft.

#### Sagen.

Du icheinst nicht beiter. Sprich, was dir mißbagt? — Wir find allein.

#### Polker.

Ich bin doch sonst fürwahr Kein Grillenfänger, der sein Herz verschließt, Wo's fürstlich hergeht; und beim vollen Becher Bergess ich leicht und gern, was Sorgen heißt. Doch gestern —

Sagen.

Mun?

Polker.

Was foll ich's bergen, Freund? Ich ward der lauten Herrlichkeit nicht froh. Mir war's, als lastet' ein Gewitterdruck Jedwede Lust beklemmend überm Saal, Und zwischen Saitenspiel und Kerzenglanz Befiel es mich wie Ahnung künst'gen Web's.

#### Sagen.

Du sagst, was ich umsonst mir selbst verläugnet.

#### Wolker.

Sieh, bätt' ich Siegfried nur, und ihm zur Seite Sein hold Gemal gesthaut, mir wäre traun Das Herz in lichten Freuden aufgegangen.

Denn niemals floß um hohe Stirnen wohl So woltenlos der Minne Glanz und Glück.

Doch wenn ich dann zum andern Taselende
Das Auge wandte, wo der König saß —

#### Sagen.

Da bot sich freilich tein so freundlich Bild.

#### Wolker.

So sahst du's auch, wie hinter Gunthers Lächeln Sich Unrast barg? Wie er im Sessel rückte. Die Lippe bis, und plöglich wieder dann Den Becher schwang und hastig niederstürzte? Frau Brunhild aber thront in kalter Schönheit, Die Lippe tropig ausgeschürzt, das Auge Glanzlos in's Leere starrend, neben ihm,
Als schweist' ihr Geist in weiten Fernen um.
Rur manchmal, wenn nach lautem Becherspruch
Die Wölbung vom Geschwetter der Trommeten,
Bom Schall der Baute dröhnte, suhr sie aus;
Und wenn ihr Blick alsdann, den Saal durchsliegend,
Aus Siegsried und Chriembilden hasten blieb,
Da zuckt' ihr Mund, als wollt' ein Wort des Zorns
Hervor sich drängen. Doch sie zwang's zurück,
Und sank aus's Neu in ihr verhaltnes Brüten.

#### Sagen.

Ich sah's, wie du.

#### Wolker.

Mir bangt um Gunthern, Freund. Er wird des Bundes, sorg' ich, den er schloß, Nicht fröhlich werden. Doch wer hieß ihn auch Dies Hünenweib umfrei'n, in dessen Abern Des Rordens fremde Wildheit dunkel rollt! Es hätt' ihn keine von des Landes Töchtern Berschmäht.

#### Sagen.

Das wußt' er, brum verschmäht' er fie.

#### Wolker.

Und nahm die Männin, die voll Uebermuth Sich dem verhieß, der sie im Rampf besiegte!

#### Sagen.

Ein schwer erreichbar Ziel nur lockt den Mann, Und lockt ihn doppelt, wenn es wie ein Wunder Aus abenteuerlicher Ferne winkt.

Das that Brunhild. Und wer sie schaut, begreift, Daß seiner Sehnsucht still genährtes Feuer Nur höher ausschlug, als er ihr genaht.

#### Dolker.

Mir graut vor biesem Reig. Sie hat fein Berg.

#### Sagen.

Wer weiß! Ich sah sie anders schon, wie gestern.

#### Wolker.

Doch traulich niemals, nie voll Huld.

#### Sagen.

Auch so.

Wolker.

Und war bas ächt?

gagen.

Es ichien.

Bolker.

Du machst mich staunen.

Doch bist du wochenlang mit ihr verkehrt, Da du dem König schon bei seiner Werbung Mit Siegfried solgtest nach dem Jenstein.

Sagen.

Sie blieb für mich ein Rathfel bort, wie bier.

Wolker.

Auch dort! Gib denn Bericht, wie sie gebahrte. f ... Schon längst von eurer Brautsahrt hätt' ich gern Gin zuverlässig Wort gehört.

Sagen.

Wohlan!

Bernimm ben ganzen Hergang uns'res Zuges. Wir hatten gute Fahrt. Um zwölften Tage Entstiegen wir bem Schiff am Jenstein Und zogen in die Burg, die stolzbethürmt

Auf steiler, meerausblickender Klippe raat. In Waffen tamen wir, auf trop'gen Anruf, Auf widerwilligen Empfang gefaßt. Doch anders, traun, erging's als wir erwartet. Denn taum bag unfer Jug ben hof beschritt, So naht' auch, schon in ihrer Jungfrau'n Schaar Bon des Balaftes Stufen niedersteigenb. Befrangten Sauptes, und die Königin. Mit holdem Gruße bot fie Reglichem Den Willtommsbecher, gleich als maren wir Des Hauses sehnsuchtsvoll erharrte Freunde, Wiewohl doch Siegfried nur bekannt ihr mar. Und dann, uns gastlich in die Halle ladend. Dieß fie beim Mahl uns raften von ber Fahrt. Da flog ber filberarmigen Mägbe Schaar, Auf reichem Bruntgeschirr die Speisen tragend, Da strömten Dufte, rauschte Saitenspiel. Die Fürstin aber faß, die stolzen Brauen Gefenkt, mit wundervollem Lächeln da; Ja, manchmal däucht' es mir, sie ahne wohl Was uns daher geführt, und harre nur

In frober Scham bes flar gesprochenen Wort's. Doch wer erforschte dieses Beibes Sinn! Denn als am Schluß ber Tafel Gunther nun Das Trinkhorn festlich bob, und seine Werbung Mit feierlichem Spruch verfündete: Da fubr sie jählinas schrectverstört vom Sessel. Wie Einer, den vom ersten sußen Schlaf Des Keuerborns Erzstimme wedt. So stand Sie lang, ein dufter schönes Rathselbild, Umsonst nach Worten ringend, während Glut Und Todtenbläff' auf ihrem Antlit fampften. Doch ploplich, wie aus Zweifeln königlich Empor sich richtend, sprach sie laut und fest: "Du willst den Zweikampf, Gunther, nimm ihn denn! Doch hute bich, du wirbst um bein Berberben." Drauf in bes Mantels purpurtiefe Kalten Die Schultern schlagend, brach fie auf, und schritt Stolzbäuptig grüßend langsam aus der Halle.

#### Bolker.

Seltsam! — und wie erging's am andern Tag?

#### Sagen.

Der nächste Morgen wies im Burgbof uns Den Kampfplat abgestedt, und kaum erreichte Die Sonne ben geschloffnen Raum, so ftieg Im goldnen Banger icon, bochaufgeschürzt, Herab die Kurstin; drangend flutbete Der Schwarm ber Jungfrau'n von den Stufen nach. Doch sie, walkurenhaft die Loden schüttelnb, Den Erzichild schwingend, daß er Blipe ichof, Sprang haftig in ben Schrankenhag, und schaute Bon Wildbeit trunken nach bem Geaner um. Geschloss nen Marbelms, gang in Stabl geschuppt, Trat Gunther festen Schrittes ihr entgegen, Zum Kampf bereit; auch er ein Bild der Kraft. Ja, fast bedüntte seiner Glieder Bau Mir über das gewohnte Maß zu ragen. Als batt' ihn über Nacht bie strenge Noth Mit Löwenmilch jum Riefen aufgenährt. So stand das Paar sich dräuend gegenüber, Gewitterwolfenstumm. Und stille mard's, Daß man der Brandung dumpfen Schlag vernahm.

Da schmetterten zum Angriff die Trommeten. Und dröhnend von der Lanzen Wurf zugleich Erklang ber Schilde festes Erzgewölb. Der Rampf mard beiß; es fauste Speer um Speer, Bis endlich, hart mit stumpfem Schaft getroffen, Die Kürstin schwankt', und niederbrach in's Knie. Doch grimmig lachend sprang sie auf. Und als Sie nun bes Wurffteins ungeheure Laft 3mölf Rlaftern weit binichleubert', und im Schwung Ihm bröhnend nachsprang, stockte mir der Athem, Und bange forgt' ich um des Kampfes Ausgang; Doch Guntber, hochgewaltig, wie ich kaum Ihn vormals schaute, wog und schwang den Block, Und speereslang noch über's Riel bingus Im Wurf ihn schmetternd, übersprang er ihn. Mit Staunen schauten wir's, ber Sieg war sein. Die Fürstin aber zwischen zorn'ger Scham Und Chrfurcht schwankend bot mit glüb'nder Stirne Die Hand ihm dar, und so zum Volk sich wendend "Hier steht der König, sprach sie, buldigt ihm! Denn nicht mehr weigr' ich ihm den Ring der Braut." Da hub sich tausenbstimmig Jubelrusen, Doch Er, als hätt' ihm sein urplöglich Heil Den Mund versiegelt, grüßte schweigend nur Mit dichtgeschlossnem Helm, und schritt hinauf, Den Banzer mit dem Festgewand zu tauschen.

Polker.

Und mas mard weiter?

Bagen.

Nun, der Tag verging In müß'ger Feier. Gunther schien sein Glück Fast schen noch wie ein Bunder zu empfinden, Dem Knaben ähnlich, der ein überreich Geschenk kaum zu ergreisen sich getraut. Brunhild war schweigsam. Gegen Abend erst, Als Siegfried heimkam

Polker.

Wie? So war er nicht

Beim Rampf zugegen?

Bagen.

Rein, du kennst ihn ja, Der stets der blinden Laune nur gehorcht; Gleichgiltig hatt' er, um des Königs Schickal Richt forgend, den verhängnißvollen Tag, Um altbekannte Pfade, wie er fagte, Zu grüßen, auf der Bärenjagd verschwärmt.

Polker.

Maßloser Leichtsinn!

Sagen.

heiß es Uebermuth.

Und so empfand's Brunhild. Denn als er nun Am Abend heimkam, und des Bären Haupt Und Klauen huld'gend ihr zu Füßen legte: Ich werde nie den Blick des Zorns vergessen, Der wetterleuchtend ihr vom Auge ging. — Seit jener Stunde, däucht mir, haßt sie ihn.

Wolker.

Auch das noch! — Hagen, mög' uns gnadenvoll Ein Gott durch all' dies Wirrsal führen!

Sagen.

Horch!

Was giebt es? Auf den Stiegen wird es laut; Das war der Fürstin Stimme.

#### Bolker.

Nah'n fie schon? — Nun, das heißt früh vom Brautbett aufgebrochen.

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Brunhilb. Gunther. Dehrere Diener.

Brunbild (baftig eintretenb). Hinab zum Hof und sattelt mir ben Hengst! Ich will zum Jagen.

#### Gunther.

Hor' mich an, Brunhild! Zu dieser Stunde, wo die Mannen kaum Bersammelt, uns zu grüßen — lass' es gut sein! Es ist nicht Sitte —

#### Brunbild.

Wer entscheidet hier, Bas Sitte sein soll! Heiß' ich Königin, Um jeder dumpfen Satung mich zu fügen, Die altersschwach ein höfling einst ersann? Schirrt mir ben hengst!

(Ein Diener entfernt fich.)

#### Gunther.

Du solltest nicht im Unmuth Die Satzung schmäh'n, die von des Fürsten Haupt Gemeines wehrt —

#### Brunbild.

Ein Schwächling, wer von ihr Sein Ansehn borgen muß! Wer herrschen will, Sei groß genug, des Flitters zu entbehren! Wo Kraft sich zeigt, bleibt Ehrsurcht nimmer aus. Doch wozu red' ich hier! mich drückt die Luft In diesen Wänden wie Gefängnisathem; Und draußen rauscht der Wald und braust der Strom.

#### Gunther.

Run benn, so reite. Was versagt' ich dir! Um Mittag folg' ich nach. Dann führ' ich dich Zum Gipfel, wo dein Blick die weiten Forsten, Die jeto dein sind, überschauen soll.

#### Brunhild.

Thu' was du magst. Nicht heischt' ich dein Geleit; Rur frei sein will ich. Und beim Thor, mir däucht, Du hast erfahren, daß ich meine Rechte, Dafern es Roth thut, mir zu wahren weiß.

Der Diener (wieber eintretenb).

Die Roffe find gegaumt.

Brunbild.

Wohlan denn, folgt mir,

Und grüßt mit Hörnerschall ben jungen Tag! (Brunbild rafch ab mit einem Theil bes Gefolges. Gleich barauf braußen eine kurze Kanfare von hörnern.)

## Dierter Auftritt.

Gunther. Sagen. Bolfer.

Sunther (mit muhfamer Saffung)
Ich bitt' euch, meine Treuen, lasset euch
Nicht irren durch der Fürstin Ungestüm.
Ihr wißt es ja, sie ward im Panzer groß,
Und, früh der mütterlichen Hut beraubt,
Geibel, Brunhite.

Sich selber Herrin, lernte sie noch nicht
Die eigenwillig stolze Kraft zu zügeln.
Das wird sich ändern, wenn ihr hoher Sinn
Bon unsres Hauses sicherm Maß umwaltet
Den Segen sestgedieg'ner Ordnung spürt;
Denn klugen Geistes ist sie, wie sie stürmt.
Drum nochmals, nehmt ihr Thun wie Frühlingsbrausen,
Das doppelt reichen Sommer uns verheißt.
Jett aber geht, und rust mir Siegfried her.

Volker.

Alls ahnt' er bein Gebot, betritt er eben Die Schwelle vort.

#### Gunther.

Mohl denn! Auf Wiedersehn!

(Bolter und hagen entfernen fich auf Gunthere Bint burch eine Seitenpforte. Siegfrieb ericheint im hintergrunb.)

# Fünfter Anftritt.

Gunther. Siegfrieb.

Biegfried.

Was giebt es, Schwager? Luft'ger Hörnerschall Erklang vom Schloßhof. Naht ein Gast vielleicht?

Die Fürftin zieht zur Jagd —

Biegfried.

So hab' ich mich

Berspätet wohl — Nun — heute geht mir's hin — Du weißt ja, was mich hielt. Zest aber laß Mit frohem Glückwunsch dir die Rechte schütteln; Und mag dir aus dem Schooße dieser Nacht Ein freudereicher Sproß bereinst erblühn,

Guntber.

Dein Wort ift bitter, boch bu weißt es nicht.

Der Erftling eines ftolzen Waldgeschlechts.

Mein treu gemeinter Bunfch? Ei, Schwager Gunther,

Wie fass' ich bich! — Du schweigst? Du tehrst bich ab? Bas ist geschehn?

#### Guntber.

D, ich bin elend, Siegfrieb,

Unfäglich elend! -

Siegfried.

Bei den Göttern! Sprich!

#### Gunther.

In Stummheit bergen follt' ich, was mich qualt,
In ew'ge Nacht, daß keine Seele je
Den Makel ahnte — Doch ich trag' es nicht —
Gewaltsam schreit das eingepreßte Leid
Nach Luft, und droht die Brust mir zu zersprengen —
D schmachvoll, schmachvoll, so betrogen sein!

Biegfried.

Erfläre mir -

#### Gunther.

Griffft du verschmachtend je Nach einem Becher schon, und fandest drin Anstatt des süßen Trunt's, nach dem du lechztest, Geschmolzen Erz?

## Biegfried.

Errath' ich dich? — Brunhild?

Gunther.

Der Fels, auf dem sie wuchs, der eisumstarrte, Giebt eher Gunft um Gunft jurud, als sie.

Siegfried.

Gi, fühnes Beib will fühn erworben fein.

Guntber.

Und meinst du, daß ich wie ein Schäfer warb?

Nein, bei den Sternen, die mit düstern Augen
In's Fenster schauten, wenn um Minnelohn
Auf Tod und Leben je gerungen ward:
Ich that nicht minder. Aber leichter hätt' ich
Den wilden Rheinstrom, der in Frühlingsnächten
Den Damm zerriß, mit meiner Krast gezähmt,
Als dieses Weibes unnahbaren Zorn.

Wie vor der Wuth des Elements erlag ich,
Und nichts gewann ich, nichts, als Schmach und Hohn.

Biegfried.

Die Rasende! Bermist sie sich, der Welt Gesetz und Ordnung auf den Kopf zu stellen? Gi, geht's nach ihr, so jagt hinfort wohl auch Der Hirsch ben Waidmann und das Lamm den Wolf. Sie lehrt die Fische auf dem Trod'nen tanzen, Und schickt den Stier zum Grasen in die Fluth!

#### Guntber.

D, du bift grausam, bei bes Freundes Noth Zu scherzen —

#### Biegfried.

Scherzt' ich? Nun, so that's der Grimml, Den mir dein Wort in tiefster Seele wedt.

Sin Weib so schön und hoch, so ganz geschaffen,
Die Mutter eines Heldenstamms zu sein,
Und hält sich für der Liebe Recht zu gut!

Beim Wodan! Schict' sie heim in ihren Norden,
In's Sis mit ihr, die nicht zu Menschen taugt!

Du bist's dir selbst, bist's deiner Würde schuldig.

Roch beute fort mit ihr!

#### Gunther.

Was forderst du? Unmöglich, Siegfried. Hätt' ich nie den Ruf Bon ihrer Herrlichteit vernommen; nie Geschaut mit Augen, daß er Wahrheit sprach:
Mir wär' es besser, freisich. Aber jetzt,
Nachdem durch Müh', Gesahren, kühne List
Sie mein heißt, jetzt verzichten? Nimmermehr!
Denn nenn' es Zauber, nenn' es blinden Wahnsinn,
Noch immer lieb' ich dieses Weib, und sieb' es
Nur ungestümer heut, als je zuvor.
Umsonst beschwör' ich meinen ganzen Groll
Empor, mein eigen Blut ist wider mich
Mit ihr im Bund; durch diese Abern pocht
Ein Feuerstrom, und wilde Sehnsucht weitet
Unwiderstehlich mir den Busen aus.
O niemals schien sie mir so schon, niemals
Ihr herrlich Haupt, aus wilden Loden bräuend,
So kronenwürdig, wie in dieser Nacht!

Siegfried.

Du schwärmst, statt zu beschließen. Fasse bich!

Guntber.

(Rach einer Baufe'.

Siegfried —

# Biegfried.

#### Was finnft bu?

#### Sunther.

Jener Stunde dent' ich, Da du Chriemhildens Hand von mir erwarbst. Da schwurst du mir ein seierlich Gelübd.

Biegfried.

3ch weiß, doch langst erfüllt' ich's.

Sunther.

Freilich, wenn

Du nur die Borte magft.

Biegfried.

Was soll das, Gunther? Mir däucht doch, was ich schwur, war sonnenklar, Und nichts zu biegen d'ran, und nichts zu beuten. Auf deiner Brautsahrt Helser dir zu sein, Das sagt' ich zu, und hast du mein entbehrt? Beim Thor, war i ch's nicht, der an deiner Statt, In deinem Adlerhelm die Augen täuschend, Den Zweitamps aussocht? Hat nicht dieser Arm Den Speer geschoffen und den Stein geschleubert, Und — wie's bestimmt war — dir die Braut erkämpft?

### Gunther.

Die Braut, Unsel'ger! Bin ich d'rum am Ziel?
Bas frommt der Name mir, dasern er nichts
Als Schall ist? Kann ich ruh'n an seiner Brust?
Kann ich ihm tosen? Breitet er vom Lager
Die weißen Arme schimmernd mir entgegen?
Nein, Schmach und Spott! Er singt mit Eulenrus
Mir stündlich in das Ohr nur, was mir sehlt —
Du aber gleichst dem Lootsen, der mein Schiss
Durch Riff und Brandung führte, um es dann
Im Hasen selbst noch untergehn zu lassen.

## Biegfried.

Du schiltst mich ungerecht. Ist's meine Schuld, Wenn sie, die du doch selbst aus tausenden Erforst, sich dir in grimmem Trotz verstodt? Die Götter zeugen's mir: das Schwerste selbst Bollbrächt' ich freudig, dich beglückt zu sehn! Doch teinen Weg der Hülfe sind ich aus.

#### Gunther.

Und wenn ich bir ihn zeigte?

Biegfried.

Nun, beim Thor!

Und führt' er dicht an Helas Schlund vorüber: Du kennst mich doch; wozu der Umschweif dann? — Was wälzest du im Geiste, sprich, was ist's?

#### Guntber.

Siegfried — bie Mitternacht ist augenlos — Wir tauschten einmal schon —

Biegfried.

Berfteh' ich bich?

Bedenke, was du sprichst!

### Gunther.

3ch hab's bedacht.

Sie trutt, bis ihr Gewalt den Raden beugte; Du bist der Einz'ge, der's vermag, so thu's.

## Biegfried.

Nun, bei den Untern, wenn du selbst davor Richt scheu'st: du hast mein Wort, ich din bereit. Ja, nimmer dat nach einem Kampf mich so Gelüstet, wie nach diesem; gilt es doch, Der Männer ganz Geschlecht an ihr zu fühnen. Ich will sie Sitte lehren, zähl' auf mich!

#### Guntber.

Wohlan! doch ein's noch will beschworen sein -

## Biegfried

(ihm in bie Rebe fallenb).

So mögen mein die Götter gnädig walten, Wie du mir trauen darfft. Nimm meinen Eid: Für mich der Kampf, für dich des Kampfes Frucht! Wen Chriemhild minnt, den reizt kein ander Weib, Und ob's auch Freya's Zaubergürtel trüge.

#### Gunther.

hab' Dant! Rum ift ber Stein von meiner Bruft.

Biegfried.

Und wann?

### Gunther.

Roch heut. Sobald der frühe Mond Hinabging, lösch' ich sacht im Brautgemach Die Fackel aus. Dann harre mein am Borhang Der Greifenpforte. Dorthin taft' ich mich, Und führe bich im Dunkel ein.

Biegfrieb.

Es fei!

Und schilt mich Baftard, wenn sich biese Löwin, Die übermüth'ge, nicht vor Tage noch Zahm wie ein Lamm zu beinen Füßen schmiegt.

# 3meiter Anfzng.

Brunbilbens Gemach.

## Erfter Auftritt.

Brunhild fieht links. in Gebanten verfunten, unbeweglich vor fich binftarrent; neben ihr Sigrun in langem Schleier und priefterlichem Gewande; rechts etwas weiter gegen ben hintergrund bie Jungfrauen bes Gefolges.

## Cine ber Jungfrauen.

Die Goldkleinobe, die der König dir,
Des Hauses alten Schatz, in erz'ner Trube
Gesandt, wir haben sie im Borgemach,
Die Schleierhüllen lüftend, aufgestellt.
Gefällt's dir Königin, sie zu beschau'n?
(Nach einer Pause, da Brundlib schweigt.)

Es scheint, der bunte Reichthum lockt dich nicht. — So sollen wir vielleicht im Lindenhag, Am Strome, wo dir's gestern wohlgefiel, Aus Teppichen bein Lustgezelt bereiten?
(Bleber nach einer Bause.)

Du börft uns nicht?

Bigrun.

Ihr feht, die Fürstin ift

Berfunken in Gebanken, krank vielleicht. So stört sie nicht mit müßgen Fragen. Gebt, Und harrt im Borsaak, bis ich euch beruse.

(Die Jungfrauen entfernen fich leife.)

### Sigrun

(bide an Brunhilben herantretend und ihr bie hand auf bie Schulter legenb).

Brunbild!

Brunhild (auffchredenb).

Was willst bu mir?

Sigrun.

Wach' auf, Brunhild!

Wo warest du?

Brunhild.

Kennst du den Abgrund, Sigrun, Der hinter allem Denken liegt? Wenn wir Bergebens über dunkle Rathsel sinnend Am Ende schwindeln, thut er stumm sich auf, Und stillt mit Schlasesdumpsheit unfre Qual. Sich selbst verloren schwebte dort mein Geist, In des Bergessens weiße Racht begraben. Was wecht du mich?

### Sigrun.

Ich kenne dich nicht mehr. Welch plöglich Weh hat dich so ganz vertauscht, Daß du dir selber zu entfliehen trachtest? Als gestern Abend ich in's Schlasgemach Dir leuchtete, was da auf deiner Stirne Geschrieben stand, das war kein Herzeleid.

## Drunhild.

Imölf Stunden hat die Nacht, und eine g'nügt, Gin Menschenlook auf immerdar zu wandeln; Gin Augenblick nur scheidet Heil und Fluck.

D welch ein Strom wälzt ewig brückenlok
Sich zwischen Heut und Gestern! Gestern war Ich noch mein eigen. Stolz und unantastbar In meines Wesens Blüthe fühlt' ich mich,
Dem Einhorn gleich, das kühn den Jäger höhnt.
Und heut — o mir versagt das Wort dafür —

Heut bin ich nur ein Weib, ein Weib, wie alle,
Nur tausendmal unseliger — doch das
Berstehst du nicht; der Reif, den dir die Jahre
Auf's Haupt gestreut, lag stets in deiner Brust,
Und deine Weisheit ist wie fühllos Erz.
Du kannst es nie ermessen, was es heißt:
Den Einen lieben, und dem Andern doch,
Bon dem dein Herz nichts weiß, mit Leib und Seele,
Dem Ausgedrung'nen, unterworsen sein!

Sigrun.

Nicht bin ich fühllos; Trauer faßt mich an, Wie du dein furchtbar Weh vor mir enthüllst. Nur blind zu klagen weiß ich nicht; mir find Bertraut die Pfade, drauf die Norne wandelt, Und wo das Leid in Blüthe steht, da zeigt Der Geist mir auch die Schuld, aus der es wuchs.

Brunhild.

Dein altes Lieb -

Sigrun.

Ja, uralt, wie die Welt, Und täglich neu doch, wie du felbst erfährst.

## Brunbild.

Sprich benn, was that ich, daß mir dies geschah? Bigrun.

Gebent' an beine wilbe Jugendzeit, An jene Tage, ba jum Ifenftein Die Söhne jeder Rufte werbend ftromten! Da fa'test du des Unbeils nur zu viel.

### Brunbild.

Willst du mich schelten, daß von jenen keiner Mir werth ichien, mein Gemal ju fein? - Das ist Das Maß bes Weibes, welchen Mann fie liebt.

## Siarun.

Daß du nicht liebtest, wer verargt' es bir? Denn wie ein zugebectter Brunnen schläft In une die Minne; teiner hebt ben Stein Bom Rande, wenn ibn nicht ein Gott bewegt. Was du nicht geben konntest, mochtest du Gelassen weigern. Doch das thatst bu nicht; Rein, graufam icurteft bu in wilber Soffahrt, Hohnlachend noch die Glut, die du entfacht, Und ber Betrognen Jammer mar bein Spiel. Beibel, Brunbite. 3

#### Brunbild.

Wie Minne lobert, wußt' ich freilich nicht.

#### Sigrun.

Die Götter aber mußten's wohl, und wogen Auf eh'rner Waage beiner Opfer Qual: Und Gübnung forbernd, flammt' aus dustern Sternen Ihr zorn'ger Rathschluß über bich berab: "Bon Mannes Minne tommt dir nimmer Beil!" D battest bu bas furchtbar ernste Wort In beines Bufens tiefften Grund gefchloffen, Und in freiwill'ger Buße stark und streng Dich selbst behütet! Doch dir galt die Warnung Die Windesbrausen nur in bober Luft, Denn unbezwinglich mabnteft bu bein Berg. Als bätte keine Drohung Macht an dir, So floß in stolzer Sicherheit bein Leben. Doch ba geschah's, ta warf die Meereswoge Den fremden Wildling aus an beiner Schwelle, Den Drachentöbter mit dem goldnen Saar; Und du -

### Brunbilb.

Half inne! Denn ein Frevel schwebt Auf beinen Lippen, Unbarmberzige!
Richt richten kannst du, was du nicht begreifst.
Wenn über ihn der Blitz kerniederzündet,
Schiltst du den Scheiterhausen, daß er brennt?
So aber kam's auf mich mit Allgewalt,
Alls Siegfried nahte — All mein Wesen schlug
In Flammen jauchzend auf: was ging mich da
Die ewig dunkse Räthselschrift der Sterne,
Was dein verworrner Briestermund noch an?
Und hätte Hela selbst, der Racht entsteigend,
All' ihre Schrecken zwischen uns gethürmt:

### Sigrun.

Ich weiß. Wer einmal Der Götter lachte, den verstoden sie, Und jede Warnung ist an ihm verloren. Mit sehenden Augen häuptlings stürztest du Dich selber in die Tiese. Trag' es nun, Wenn sich der Götter Spruch an dir erfüllt!

#### Brunbild.

Ja, wie die Götter stets ihr Wort erfüllen. Was düster ist und unheilvoll, trisst ein; Wenn sie dir Weh' geweissagt — o gewiß, Da sind sie treu dis auf den Gran, es wird Kein Tropsen dir im dittern Kelch geschenkt, Du mußt ihn leeren dis zur letzen Hese. Doch was sie sonst verheißen, was sie dir Wie serne wintend Slück aus Goldgewölk Kerlockend zeigten, o das, glaube mir, Das haftet nimmer, das sind Gautelbilder In leere Lust gehaucht, der Wind verweht sie, Die Nacht begrädt sie spurlos. Wehe dem,

Sigrun.

Behe bir,

Daß du sie lästerft!

Brunhild.

Läfterst? Beib, du weißt doch, Bas mir geschehn. — hier steh' ich, und vor bir Und vor ber Sonne zeig' ich meine Bunden, Und jede zeugt mir, daß ich Wahrheit sprach! Was hat mich benn geführt in all dies Leid. Als täuschende Berheißung, blinde Sprüche, Die mir bein Mund getont? Was trieb mich benn, Mir felbst das eherne Gesetz zu schreiben, Gehören wollt' ich dem, der mich befiegt? Wie, oder haft du jener Nacht vergessen Nach Siegfrieds Abschied, als schlaflose Sehnsucht Wie eine ries'ae Schlange mich umwand. Und mich mein liebend abergläubisch Herz Nach Zukunft bei den Sternen forschen bieß. Nach einem Schimmer nur von unsern Loosen? Was war die Antwort, rede, die du selbst Mit feierlicher Lippe mir verfündet? Nur Einer lebt — so klang's — ber bich bezwingt, Und das ift Siegfried, Siegelindens Sohn. Nur Siegfried, hieß es; laugn' es, wenn bu tannft -Und heute bin ich König Gunthers Weib!

Sigrun.

Du fagft es, und ein Rathfel maltet bier,

Das ich zu rathen nimmer mich vermesse. Das aber weiß ich: lösen wird sich's einst.

Rann fich auch lofen, was vollendet ift? 3ch weiß es wohl, gewaltig find die Götter, Und boch und straflos thronend können sie Nach Willfür schalten mit bem Werbenben. Sie fonnen fpielend ihre Blige ichleubern In's haus ber Sterblichen, und bann ben Schrei Der grimmen Noth im Donnerhall begraben; Sie tonnen graufam ftrafen, mas fie felbst Gewirft, und lachen bei den goldnen hörnern, Wenn wir in Qualen untergebn. Doch eins, Eins ift, was Trop beut ihrer Allgewalt: An das Vergangne können fie nicht rühren, Und ungeschehn nicht machen, mas geschah. Geweissagt marb: "Rur Siegfried mag bich zwingen," llnd Gunther zwang mich, Gunther — o das bleibt Ein Widerspruch, d'ran sie zu Schanden werden! Und bis er nicht gelöst, will ich, Brunhild, Das sterbliche, das wehbeladne Weib,

Die Stirn aufwerfen wider foldhen Trug, Und in die Wolken fchrein: Ihr habt gelogen!

### Biarun.

Du weißt nicht, was du redest — Schweig Unsel'ge! Die Dinge lügen, doch die Götter nicht.

Ber giebt dir benn Gewähr und Bürgschaft dessen, Was du vollendet heißest? Aug' und Ohr.

Sind Aug' und Ohr wahrhaft'ger, als die Götter?

Kannst du damit in's Herz des Lebens dringen,

Der Dinge Burzeln und Verkettung schau'n?

Herüber und hinüber, ewig wechselnd,

Tauscht die Gestalt. Wir leben all' im Schein,

Und wie von außen unser Sinn nur tastet,

So trügt uns Kleid und Schale tausenbsach.

Die Götter einzig schaun das Wesen an,

Und wem's die Götter wollen ofsendaren.

#### Brunbild.

Willft du mich höhnen, Weib? Das Gräßliche, Davon mein Herz noch schaubert, soll ich glauben, Das könn' ein Trug gewesen sein, ein Richts? — Am Ende sagst du noch, ich hab' geträumt.

## Bigrun.

Biel eh'r, als daß die Götter dich betrogen.

## Brunhild.

Ha, blinder Starrfinn, der die Sonne lieber Schwarz heißt, als seinen Wahnwiß eingesteht! Ich ahnt' es längst, doch heut' erkenn' ich's klar: Der Priester Kunst heißt Lügen nur und Trogen, Und keiner hat sie so geübt, wie du.

### Sigrun.

Dein Schmerz verwirrt bich. So verzeih' ich bir. Brunhild.

Berzeihn? du mir? du Sklavin deiner Herrin,

Benn sie um deinen Uebermuth dich schilt!

Schamlose, fort aus meinem Angesicht!
Hinweg, und dank es deinem greisen Haar,

Daß ich den Schmuck des Briestermantels nicht

Bon deinen Schultern reißen und sie dir

Mit Geißelstriemen blutig färben lasse!

Rein Wort! — Hinweg! Sonst thu' ich was mich reut,

Und deine Götter sollen dich nicht retten!

(Sigrun ist still hinweggeschritten.)

## Bweiter Auftritt.

#### Brunbild allein,

(fie blidt ber Fortschreitenten eine Zeitlang in ftummem Zorne nach; bann fahrt fie plöhlich wie erschreckend zusammen).

Brunhilbe! — Ha, wer rief mich? — Niemand hier! Und doch durchfuhr's mich wie ein Blitz: "Besinne Dich auf dich selber!" —

O was ward aus mir,

Daß ich hier wüthe, wie die wilde Barin,
Die knirschend in des Kafichts Stangen beißt!
Schmach über mich! — Sigrun! — Sie hört nicht mehr.
Wozu auch sie? — Hier frommt kein Nath von außen,
Hier frommt nur eins, in meines Wesens Grund
Hinabzugreisen, und mich selbst zu fassen,
Wie der Versinkende den Felsen faßt.

(Rurge Baufe.)

Mein Pfad ward Finsternis. Zu sterben wäre Das Leichteste. Dort unten wälzt ber Rhein Die hohen Wasser. Wenn ich meinen Hengst In diese Wirbel spornte, Wog' auf Woge Mich überstürzend beckte — wär' es aus. — Doch eine Flucht wär's nach verlorner Schlacht; Und Brunhild fliebt nicht, selbst vor Göttern nicht. Wenn's etwas giebt, gewalt'ger als das Schicksal, So ist's der Muth, der's unerschüttert trägt.

(Baufe.)

Ich will's versuchen. Was vergangen liegt
Sei abgethan! — Mit hohem Haupte will ich
Durch's Dede gehn, die Hand auf's Herz gepreßt,
Daß keine Blutspur sage, was ich leide —
Bielleicht ist's gut selbst, daß ich mich in Ihm
So ganz, so unerhört getäuscht. Denn nur
Wer nichts mehr hosst, nichts — mag gelassen sein.
Ich will's versuchen.

## Dritter Auftritt.

Brunhilb. Gunther.

Gunther.

Sei gegrüßt, Brunhild! Warum so einsam hier? Ich glaubte bich Im Kreise beiner Frau'n zu überraschen,
Die Schätze musternd, welche, meines Stamms
Uraltes Erbtheil, nun bein eigen sind.
Aus den gewölbten Kammern sandt' ich sie
Dich zu erfreuen her. Nun seh' ich wohl,
Sie haben dich zu reizen nicht vermocht.

## Brunhild.

Mir steht ber Sinn auf Brunt und Zierrat nicht.

### Gunther.

Noch immer diese Wolken? Gestern wohl Begriff ich dein rückhaltend Fremdgebahren; Doch heute dacht' ich huldreich dich zu sehn. Wozu der Mißmuth, Brunhild? Ist das Loos Denn gar so unhold, Gunthers Weib zu sein?

## Brunhilb.

Ich bin zu stolz zum Heucheln, und vor dir Um letzten, Gunther, möcht ich unwahr sein. Rimm mein Bekenntniß denn: ich bin nicht froh. Wenn du ein seindlich Land in scharfem Krieg Mit Feuer und mit Schwert dir unterworsen, Berlangst du, daß es dir beim Einzug schon
Mit Jubelschall entgegenjauchzen soll?
Nein, thät' es so, mißachten würdest du's.
So aber steht's mit uns. Die sanste Göttin,
Die still die Herzen zu einander lenkt,
Weiß nichts von unserm Bund — du hast im Ramps,
Im schweren Kamps mir selbst mich abgewonnen,
Und eine Siegesbeute ward ich dein.
So duld' es denn, wenn nur gemach dies Herz
Sich des Verlorenen entwöhnt; die Heimath
Verschwerzt sich schwer, und schwerer noch die Freiheit.
Doch nimm mein Wort: Ich bin mit Ernst gewillt,
Wich in das Neue, in mein Loos zu finden.

#### Gunther.

Dein Spruch ist herbe, doch nicht hoffnungsleer; 's So dant' ich dir dafür, und will dein Herz Mit ungeduld'gem Bunsche nicht bedrängen.
Doch hoff' ich, soll mir diese Prüfungszeit Zu lang nicht währen. Nimmt des Menschen Sinn Doch Farb' und Art vom himmel, der ihm leuchtet, Bom Boden, der ihn nährt, empfänglich an.

Und leichter weht fürwahr um Rebenhügel, Das Blut beflügelnd, hier die Luft, als dort In deinem Norden, wo das öde Meer Mit ew'ger Schwermuth an die Klippen rauscht. Der Rhein hat seinen Zauber, gieb dich nur Dahin, und Frohsinn lehrt er dich und Minne.

## Brunhild.

Du zählst zu viel auf bas, was braußen liegt; Doch fühl' ich beine Güte wohl.

(Rach furgem Befinnen.)

Du möchteft

Mich ruhig sehn?

#### Gunther.

Um Alles.

## Brunhild.

Nun, so las

Mich eins erbitten, was zu meinem Frieden Mehr frommen mag, als sonst ein Ding der Welt.

### Gunther.

Was fonnt' ich bir verweigern? Sprich!

### Brunhild.

Moblan!

Schick' Stegfried, beinen Schwäher, fort von hier.

#### Gunther.

Bas fagst du, Brunhild? Siegfried? Weißt du auch Bas du begehrst? Daß ich die hohe Flut Siegreicher Größe, die uns froh dahinträgt, Im vollsten Strome selbst verdämmen soll. Denn Siegfried ist die Seele meiner Macht. Und mehr, er ist mein Freund; ich bin um Größ'res An ihn gebunden, als du ahnen magst; Wie sollt' ich nun von meinem Hort mich scheiden! Bitt' etwas andres, Brunhild —

## Brunhild.

Schick' ihn fort!

Das ist die einzige Huld, damit du mich Erfreuen magst. Wie wög' er denn so schwer Der Eine Mann! Ihr habt doch auch gesiegt, Bevor er kam. Und bist du ihm verpflichtet, So löse fürstlich dich, so überschütt' ihn Mit Gold, mit Lohn, mit Ehren tausenbfach. Rur schick' ihn fort; um meinetwillen thu's!

#### Sunther.

Es kann nicht sein; auch nicht um Deinetwillen. Ein sinnlos dunkler Trieb nur spricht aus dir. Schon damals spürt' ich's auf dem Jsenstein, Daß er verhaßt dir war — Gleich beim Willkommen, Als du zu Allen hold warst, thatst du scheu Rur gegen ibn —

### Brunhild.

D woran mahnst du mich!

## Gunther.

Und als er später, mit gebognem Knie Dir hulbigend, als meine Braut bich grüßte, Sprachst du kein Wort und wandtest ihm den Rücken. Und auf der Seimfahrt bann' —

### Brunhild.

Benug! Benug!

Ich fann sein lachend Angesicht nicht sehn; Der übermuth'ge Trop auf seinen Brauen Empört mein Blut, und bose Ahnung steigt Mir in's Gehirn — Nochmals, entsend' ihn, Gunther; Es thut nicht gut, daß wir beisammen sind.

#### Gunther.

Es thut nicht aut, daß grimme Laune sich Gespenster schafft, grundloser Widerwille, Weil wir ihn thöricht nabren in der Bruft, Bum Sag aufmächst, ber bie Geschlechter trennt. Dein Berg nicht tann ich zwingen, baß es fich Bu Siegfried neige; boch daß du in ihm, Die Königin, bes Landes beften Belben, Daß du in seinem Beib bie Schwester ehrst, Das darf ich fordern. Und so fordr' ich denn Bas ich zu bitten fam. Schon flüstert sich Das Ingefind gehäffige Rebe ju, Daß du Chriembildens berglichen Empfang Mit keinem Schritt vertrauter Suld erwiedert. Mit teinem noch so armen Wort des Danks. Die Ralte beutet man, mit ber bu fie Beharrlich meibest, als Misachtung aus; Und, wenn fie selbst in ihrer Kindesgute Bis heut' nicht klagte, meinst du, daß sie drum Der Kräntung Stachel nicht im Innern fühlt?
Das darf nicht sein. Des Hauses beilig Recht,
Des Bruders Pflicht verrieth' ich, wollt' ich's dulden.
Und so verlang' ich, daß du dich bezwingst,
Und gut zu machen gehst, was du versäumt.

## Brunhild.

Bu Siegfrieds Weibe, schickft du mich? Du weißt Richt, was du thust. Muß er denn bleiben, sei's; Auch darein süg' ich mich, da dir's gefällt.

Rur lass' uns ewiglich geschieden wohnen,

Rur seine Rähe spar' mir, beiß mich nicht

Chriembilden suchen, nicht mich Zeugin sein,

Wie er — du sagst ja selbst, daß ich ihn hasse —

Dem Glück im Schooße sitt — O mein Gemal

Erlaß mir diesen Gang! —

#### Gunther.

Wie? Muß ich dich,

Die Hochgewalt'ge, mahnen, start zu sein?
Ein großer Sinn übt Arenger nur die Pflicht
Wo Liebe sehlt. Du wirst dich überwinden;
Ja, heut noch wirst du, was geschehn muß, thun.
Geibel, Brunbild.

Bir seiern morgen Sonnenwendensest,
Da heischt der Gott, daß ihm die Fürstinnen
Aus unserm Stamm das Opfer selbst bereiten,
Und reinen Sinns ein heilig Jahr erslehn.
Ich will nicht, daß ihr vor ihn treten sollt,
Die unversöhnte Kräntung in der Brust,
Denn keinen Segen brächt' es uns. So geh denn,
Und biet' ihr Gruß und Frieden. Geh sogleich!

Brunhild.

Gunther! -

### Gunther.

Genug, beim Thor! Ich muß ja glauben, Du haffest Siegfried nicht, du fürchtest ihn.

### Brunbild.

Ich fürchte Niemand; selbst das Schickal nicht, Mit dem du blindlings spielst. Du hast mein warnend Herz Richt hören wollen. Wohl, so thu' ich denn Nach deinem Wunsch. Und magst einst du so furchtlos Dem Sturm entgegengehn, von dem mir schwant!

(Sie geht rafch ab.)

## Sunther (allein).

Sie geht. Unwillig freilich; doch fie geht. — So bin ich wieder Herr. Dank euch, ihr Götter! Und wendet mir zum Heil, was ich begann!

## Berwandlung.

Burggarten ju Borms. Sobe Baume. Im hintergrunde ein gemauertes Gelander, barüber hinaus Ausblicf in bas Rheinthal. Borne jur Rechten, ftarf in bie Scene hervorspringend, eine Bogenpforte, mit Epheu umwachien, links im Mittelgrunde ein Rafenfis.

## Vierter Auftritt,

Chricmhild ftebt im hintergrunbe, auf bas Gelanter gelehnt, und fcheint in Die Gegend hinauszubliden. Alls Glfelber vorn zur Linken auftritt, wendet fie fich biefem entgegen.

## Chriembild.

Du kommst. So ist bas Wassenspiel geendet, Zu dem frühmorgens die Trompete ries. Wer trug den Preis davon?

Vielftimmiger Auf hinter ber Scene.

heil Siegfried, heil!

## Gifelher.

Der Ruf bes Bolks verkundet's dir: bein Siegfried. Er zwang sie alle nieder in den Sand, Zuletzt auch Hagen, den ich kaum im Leben So furchtbar sah, so wutherfüllt wie heut.

Das war ein Schauspiel, wie die beiden rangen!

Der Eine grimmig keichend, blutigroth

Das Aug' umlausen, doch der Andre selbst

Im höchsten Rampssturm heiter noch und schön.

Da ward mir's klar erst, was jüngst Siegfried meinte,

Als er im Scherz mit Hagen sich verglich,

Ihm hilft der Erdgeist, sprach er, mir die Sonne.

Doch warum kamst du nicht, und schautest selbst?

Ehriemhild.

Mich trieb mein Herz in diese grünen Schatten.
Gewiß, vor wenig Wochen hätt' ich noch
Das bunte Spiel um keinen Preis versäumt.
Doch heute dürstet' ich nach Einsamkeit.
Gesellig macht die Freude, sagt man sonst;
Ich sern' es anders nun. Ein hohes Glück,
Das plöylich in die Brust uns niedersinkt,
Bedarf der Sammlung. Gleich der edlen Traube
Will's, still sich sonnend, reisgetragen sein.
So ging ich denn, und sann den holden Mächten,
Die mein Geschick bewegen, selig nach.

### Gifelber.

Sie haben Bundertraft an dir bewiesen,
Denn wie verwandelt stehst du vor mir da.
Dein Wesen leuchtet, höher scheinst du mir
In wenig kurzen Tagen ausgewachsen
Und deine Stimme tönt wie lautend Erz.
Ja, wärst du Chriemhild nicht, die liebe Schwester,
Ich könnte das Gefühl, das du mir weckst,
Fast Ehrfurcht beißen —

### Chriembild.

Geh, wie sprichst du nur! Und doch! Mit ahnungsvollem Mund benennst du Ein dunkles, nie gekanntes Etwas, das Mich oft durchschauert, seit ich Siegfrieds Weib. Mit frommer Scheu bestaun' ich dann mich selbst, Und wie durch ein verklärend Feuer scheint Mir dieser Leib durch seinen Kuß geweiht, Daß nichts Gemeines ihn hinsort berühre. Nun salb' ich auch mit edler Narde gern Mein langes Haar, und selbst den Burpur leg' ich, Der Berlen licht Geschmeibe willig an, Denn alles Höchste fühl' ich mir verwandt.

. :

### Gifelber.

Du fpürst die Krone schon um beine Scheitel, Die du in Riederland einst tragen wirst.

## Chriembild

Es ist nicht das. Fürwahr, was brächte mir Der güldne Reif, das ich nicht längst besessen? Nein, Siegfrieds Lieb' allein ist, was mich hebt. Und sollt' er nimmer eines Thrones walten, Ich trüge drum nicht minder hohen Muth. Denn wer vergleicht sich ihm! Schon knüpst das Lied Im Boll hinwandelnd seinen jungen Namen An die gewalt'gen Abgeschiednen an; Es nennt ihn gottentstammt die Ferne schon, Die ungeirrt von Neigung, Haß und Bortheil, Das Große nur im eignen Lichte sieht. Und dieser Held ist mein!

Auf hinter ber Scene.

Beil Sieafried, Beil!

### Chriembild.

Horch, wie sie jauchzen! Meine Seele schwebt Beslügelt, stolz empor auf biesen Tonen, Und jubelt mit. O Bruder Giselher, So war noch nie ein sterblich Weib beglückt, Wie beine Schwester. All mein Leben ward In ihm erfüllt, und sast zu bitten hab' ich, Zu wünschen sast verlernt. Denn außer ihm Was begt die Welt noch, das der Sehnsucht werth!

## Gifelber.

Du glühft so schön in beinem Glück. Und boch!
Fast könnte mir vor solcher Liebe bangen.
Denn oft vernahm ich: Wenn ein Menschenherz
Sein Alles sest an ein vergänglich Gut,
So grollen brob die Götter, und zerbrechen
Zum Zeugniß ihrer Macht sein Kleinod ihm.

### Chriembild.

Entfeplich! Schweig! — Wie kommt bein rother Mund Bu folcher Beisheit, die wie Grabesodem Mein armes Herz zusammenschaubern macht! Wer das ersann, der wußte nie von Liebe.

Tenn wär' es so: — nein, nein, ich dent's nicht aus!

Da gähnt ein Abgrund, bodenlos; saß uns
Geschlossinen Auges dran vorübergehn! —

Ich will ja fromm sein, daß die Gw'gen mir

Mein Glück nicht neiden, weil's an ihres reicht.

Und wachsam will ich werden. Wenn von sern

Auch nur ein Wölkchen aufsteigt, das für Siegfried

Bur blizesschwangern Wolke wachsen könnte,

So will ich warnen, will den Willen ihm,

Ten stürmischen, mit sanster Borsicht dämpsen,

Und vor sich selbst ihn hüten — O, ich weiß,

Das ist kein leichtes Werk, das ich beginne,

## Gifelber.

Du bist erregt. Bergieb bas rasche Wort, Das ahnungslos mir von der Lipve sprang.

## Chriemhild.

Ich dant' es dir. Wer weiß, ob's nicht ein Gott Dir in den Mund gelegt! Gewiß, ich bin So heiter, wie zuvor; du haft mich nur Aus allzu müß'gem Träumen aufgeweckt; Ja, von der Sorg', als könne meine Liebe Zu nichts ihm taugen, hast du mich befreit. Ich weiß jetzt was ich kann und was ich soll, Und will des hohen Amts mit Freuden walten.

## Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Siegfrieb.

## Riegfrieb

(tritt auf, gerüstet, einen Sveer in ber hand). Hab' guten Tag, mein Herz! Da bin ich wieder. Run bleib' ich bei dir.

## Chriembild.

Ruh' hier aus, Geliebter, Im Lindenschatten. Komm, ich löse dir Den schweren Helm — du wirst ermüdet sein — Und nun zum Gruße laß die Stirn dir küssen, Drauf noch der Wiederschein des Sieges glänzt!

## Biegfried.

Gi, weißt bu icon?

#### Chriembild.

Hier, Bruder Giselher Gab mir Bericht, wie du den Preis gewannst.

## Biegfried.

Nun, dießmal ward mir's schwer genug gemacht. Der Hagen ist ein sturmgewalt'ger Fechter; Das Schwert gehorcht ihm, wie ein Glied des Leibs. Und wie er sicht, so ringt er; seine Sehnen Sind biegsam Erz. — Fast thut mir's leid um ihn; Er ging ergrimmt und ohne Gruß davon.

## Gifelber.

Man sah's ihm an, er hatt' auf Sieg gehofft. Den schönen Speer auch mit dem Goldreif hier, Den Lohn des Kampses, hätt' er gern gewonnen; Denn vor dem Spiel beifällig prüft' er lang Den Stahl, und wog den Schaft in seiner Hand.

## Biegfried.

Fürwahr? das freut mich; mag ich ihm doch nun In etwas mindestens den Unmuth dämpfen. Geh, Schwager, nimm ben Speer und bring' ihn Hagen, Und sag, ich bät', er möcht' ihn nicht verschmäh'n; Die starke Wasse zieme ganz dem Arm, Der mir's so schwer gemacht, sie zu gewinnen.

Gifelher.

Du wolltest? -

## Biegfried.

Geh, und richt' es freundlich aus. Ich kann's nicht anseh'n, wenn ein wackrer Helb, Bin ich gleich schuldlos, meinethalb sich kränkt.

Sechster Auftritt.

Siegfrieb. Chriembilb.

Chriembild.

Wie gut du bist!

Biegfried.

O fprich mir nicht von Güte, Wenn ich mur thu', was ich nicht lassen kann. Das liegt im Blut, und mehr noch in der Freude. Ja, war' ich alt und klug, und hatt' ich dich nicht, Du liebes Glück, doch so — was kann die Sonne Denn anders thun, als scheinen?

#### Chriembild.

Nur bedünkt mich,

Sie segnet drum nicht minder, weil sie muß. So gönn' es mir, mich deiner Art zu freuen, Und daß du froh bist, wie das Sonnenlicht.

## Siegfried.

Thu's immerhin! Ist's doch dein eigen Werk. 3war, Sorgen kannt' ich nie; doch dies Gefühl Friedfel'gen Bollgenügens, das die Seele Mir glänzend ausfüllt, dant' ich dir allein. Denn wie wir all vom Weibe sind, so zieht es Zum Weib uns stets zurück mit Allgewalt, Und nur in ihren Armen sinden wir Die erste frühverlorne Heimath wieder.

Chriembild.

Mein Liebling!

## Biegfrieb.

Sieh! Run schaut die Welt mich erst Bertrausich wie ein Kind des Hauses an, Und dankbar lern' ich, langsam, Zug um Zug Des Daseins Fülle schlürsen. Auch die Stunde, Die nicht dem Heldenwert gehört, durchströmt Ein stiller Reichthum aus des Lebens Tiesen. Die blinde Nacht selbst, die den Mantel sonst Gleichgültig über das Bedürsniß warf, Dect sie nicht jest ein hold Geheinmiß uns Mit ihren Sternen zu? Traun, sollt' ich klagen: Ich klagte nur, daß sie so rasch entstieht.

#### Chriembilb.

Und dennoch, Liebster, hast du vor der Zeit Bom warmen Lager heut dich fortgestohlen.

Biegfried.

Du weißt? -

### Chriemhild.

Bom Wetterleuchten wacht' ich auf, Und fand dich nicht, und fann, und forgte fast, Da du nicht kamst. Doch mächtig zog am Ende In seine Wellen mich ber Schlaf zurud. Doch nun sag' an, was trieb dich fort von mir? Diegfried.

Je nun, was wird's gewefen fein, mein Herz! Die Alfen hört' ich blasen durch die Racht.

Chriemhilb.

Du fabelft, Liebster.

Biegfried.

Mertft bu's, füße Ringheit?

Doch nun im Ernfte fpric, wo warest bu? Siegfried.

Run wohl, ich fuhr zur Jagd in Königs Forst, Und warf ein schneeweiß Ebelwild barnieber.

### Chriembilb.

Seh, du bift arg! Dich freut's, mich auszuspotten; Und war in Sorgen doch um dich. Und muß ich's, Da du mir ausweichst, jest nicht doppelt sein? Gieb mir denn Antwort, Liebster. Was ging vor?

Biegfried.

Laß gut fein, Rinb.

### Chriembilb.

Fürwahr, du thust nicht recht,
So streng die kleine Bitte mir zu weigern,
Die aus Besorgniß, nicht aus Reugier sloß.
Eprich selbst, wie läßt sich's deuten, wenn der Mann
Auf lange Stunden spät nach Mitternacht
Sich wie ein Dieb von seines Beibes Seite Hinwegstiehlt und den Grund nicht nennen will?
Ich muß ja denken, daß ein Unheil sich,
Ein bös Gebeimniß, das den Tag nicht schau'n darf,
In diese Stummbeit birat —

### Siegfried.

Ei, Chriembild, seh' ich

Denn aus, wie Giner, der ein Leid verhehlt?

### Chriemhild.

Dein Schweigen, nicht dein Antlit angstigt mich. Und ist's kein Leid, warum verhehlst du's mir? Und läßt dies Herz in hangen Zweiseln schweben, Wo mich ein einzig Wort beruh'gen mag?

## Siegfried.

Genug! Nicht immer frommt's, von Allem wiffen.

Zweischneidig ist das Wort. Und Dinge giebt's, Die, namenlos, unmächt'gen Schemen gleich Im Luftfreis schweben. Doch berufft du fie, So stehn sie leibhaft da, verderbenträchtig, Und teine Macht bannt fie zurud in's Nichts.

#### Chriembild.

O so betrog mein abnend Herz mich nicht, Und unbekannte Schrecken lauern bier. Bon denen du den Schleier wegzuziehen Aus Mitleid zauderst! Doch du thust nicht klug: Denn schlimmer als das Uebel ist das Grauen. Das wie ein Dunst gestaltlos vor ihm zieht. Gewißbeit gieb mir, und ich tann sie tragen. Beig' die Gefahr mir, und ich will mit dir Sie flug vermeiben oder fühn beftehn; Rur leg' mir nicht freiwill'ge Blindheit auf. Bin ich bein Weib nicht? Saft bu gur Gefährtin Mich beiner heldenlaufbahn nicht gewählt? Und hieltest mich so schwach, daß mich beim Anblick Des brauenden Geschicks ein Schwindel faßte! Gewiß, das thuft du nicht! -Beibel, Brunbilb.

(Sie halt erwartend inne, Siegfried schweigt.)

Du schweigst noch immer?

Beh mir! Ich war so stolz auf bein Vertrau'n, Hoch über alle Frauen glaubt' ich mich Emporgerückt; nun muß ich's, ach, erkennen, Ein sel'ger Rausch nur war's, ber mich erhob; Denn Deinesgleichen sahst du nie in mir. Den Schaum des Lebens nur, den Sonnenschein, Den stückt'gen Reiz allein gedachtest du Mit mir zu theilen, nicht das Leben selbst.

Dein tiesstes Haltst du vor mir verschlossen, Und wie ich pochen mag, du thust nicht auf!

(Sie bricht in Abranen aus.)

Siegfried.

Wie? Thränen, Chriemhild? Seid ihr Weiber doch Wie schmelzend Wachs! Ich bitte dich, hör' auf. Das Blut aus Wunden kann ich rinnen sehn, Doch diese Tropsen nicht, mit welchen du Mich zwingen willst. Hör' auf — du machst mich zornig — Beim Thor! Ich spräch' nicht gern ein hartes Wort. So geh' ich lieber —

(Benbet fich.)

Chriembild (ibn haltenb).

Siegfried! Siegfried!

Biegfried (macht fich los).

Lak mich!

Chriembild.

O nun ift Alles bin! Du liebst mich nicht!

## Biebenter Anftritt.

Die Borigen. Brunbilb

(bie icon mabrent ber letten Reben vorne aus ber Bogenpforte getreten ift, und alles beobachtet hat).

Brunhild (für fich).

In Ihranen Sie, und Er im Jorn. — Ihr Götter!

Clend auch Er — Nun springe nicht mein Herz!

(Sie tritt hervor.)

Guch zu begrüßen tam ich; boch ich febe,

Ich habe meine Stunde schlecht gewählt.

Biegfried.

Du bift uns stets willtommen, Königin.

#### Chriembild.

Gewiß — Und boch — Du haft uns überrascht; — Bas wirft du benten?

Brunbild.

Daß die Thränen, die So reich dir fließen, Freudenthränen sind, Wie sie der Gattin solches Helden ziemen.

Chriembild.

Brunhild!

Riegfried.

Laß dir bedeuten —

Brunhild.

D ich weiß,

Was jest dein Stolz zu reden dir gebeut. Du willst mir sagen, daß der Schein betrügt. Und darin freisich hast du Recht. Es hat Mich unerhört dis heut der Schein betrogen; Bis heut, nur nicht in diesem Augenblick. Das Leben, glaubt' ich schon, sei auch im Innern Ein sinnlos Wirrsal, wie sich's draußen giebt; O ich war blind! Doch plösslich bliserhellt Ertenn' ich im Geweb der Schickfalsschwestern Die Fäden wieder, und mein ahnend Ohr Bersteht ihr dunkles Lied. Gehabt euch wohl! Ich will dein Glad nicht stören, Schwester Chriembild. (Sie ett rass ab.)

-- --

Biegfried.

Brunhilbe! — Sie ist fort, sie hört mich nicht.

Chriembild.

O womit hab' ich solchen Hohn verdient!

Biegfried.

Ha, frecher Hochmuth! Wagt sie mir mein Weib Zu schmähn! Vor meinem Antlit! Die Vermessen! Wein Weib, das sie mit keinem Wort gekränkt! Und dieß zur Stunde, da um ihr Geheimniß, Um ihre Chr' ich wie ein Thor gesorgt!

Tod und Verderben! Hier vor meinen Augen!
Als wärst du eine Magd!

Chriembild (meinenb),

D Siegfried, Siegfried!

Biegfried.

Du sollst nicht weinen, Chriembild. Nein! Ich babe

Bas deine Thränen löscht. Und komme d'raus Bas immer will; nun sollst du diese Stolze In ihrer Blöße sehn, nun sollst du's wissen, Was nur, um sie zu schonen, ich verschwieg. Ich war beut Nacht bei Brundilb —

Chriembild.

MII ibr Götter!

Bei ihr!

Biegfried.

Romm, bore, wie's geschah.

Chriembild.

Bei ibr!

(Inbem fie fich jum Geben wenten, fallt ber Borhang.)

# Dritter Anfzng.

Bfeilerfaal in ber hofburg zu Borms. Im hintergrunde, so wie vorne zu beiben Seiten offene Pforten.

## Erfter Auftritt.

Sagen und Boller

(treten vorne jur Rechten auf, in lebhaftem Gefprach begriffen).

#### Bolker.

Das war nicht woblgethan, ich wiederhol's; Ablehnen durftest du, doch nicht mit Hohn Den Speer dem Knaben vor die Füße schleudern. Das reut dich selbst noch, Hagen.

#### Sagen.

Nimmermehr!

Ich bin tein Bettler, der am Bege lungernd Almosen nimmt aus Siegfrieds gnäb'ger Hand.

#### Polker.

Fürwahr, er meint' es gütig.

#### Bagen.

Mich beschenken!

Ber gab, beim Abgrund, ihm bas Recht bazu? Das darf mein König thun, mein Freund, nicht Er!

#### Volker.

Wenn ihr nicht Freunde seid, die Schuld ist bein. Er wär' es gerne. Niemals hat er dir Ein Leides angethan. Was widerstrebst du So unversöhnlich ihm?

#### Sagen.

Wenn ich nun sagte:

Ich hass ihn, wie der Stier den Scharlach haßt, Aus eingeborner Feindschaft der Natur, Wär's nicht genug der Antwort? Doch mich treibt's, Den stummen, Monden lang verhaltnen Groll Dir auszuschütten, Bolker. — Sieh, mir ward Im Leben wenig gute Zeit bescheert; Des Glückes Stiestind bin ich; niemals hat Ein liebes Weib geruht in diesen Armen, Ein Kind mich angelacht. Nicht haus noch Gut Erwarb ich mir, und selbst vom Siege waren Der Schweiß, der Staub, die Sorge nur mein Ibeil: Kür Andre blieb die Krucht und blieb der Rubm. 3ch habe nie geklagt, denn Gines wußt' ich, Eins, was für mein mühselig Loos vollauf Erfan mir gab, das stolze Selbstaefühl, Der Pfeiler Diefes Königthums zu fein. Das war mir Weib und Kind und Gut und Alles. Und nun, nachdem ich zwanzig Nahr' allein Dies haus gestütt und bundertfach mein Blut Verspritt, um es zu fest'gen, — nun zum Schluß Rommt dieser Anab' im blonden Haar, und zieht In haus und herzen wie ein Sieger ein, Gebeut in Rath und Feld, und ich, ich soll Die ein verroftet Baffenftud, bas man Um alte Dienste schont, im Winkel stehn! -Ha, Tod und Hölle!

Bolker.

Du mißtennst im Grimm

Dich felbst und Andre. Wann hat Siegfried je Um Gunst gebuhlt?

#### Sagen.

Gleichviel! Ift's nicht genug,
Daß er zum Herrn sich auswarf unsres Herrn,
Und uns zu Knechten macht' aus Gunthers Freunden?
Ha, nimmer trüg' ich's, wenn mir in der Brust
Das Erbtheil nicht hellseb'nder Ahnung wohnte.
Nun aber weiß ich's wie durch Götterspruch:
Dem Baum, der in den himmel wipfelt, liegt
Die Axt schon an der Burzel, und sein Theil
Ist jähes Ende. Hört denn mein Gebet,
Ihr Waltenden dort unten, hört mich an:
Wenn ihr dereinst, um diesen troß'gen Stamm
Dahinzustrecken, eines Arms bedürft,
Höre bin ich, hagen; wählet keinen Andern!

#### Volker.

Richt weiter, Schrecklicher! Wie mag bein Herz In solchen Träumen sich ergehn! Besinne Dich auf die Gegenwart, die du verlorst. Mich ruft der Dienst hinweg. — Und sieh, dort naht Geschmudt zur Feier schon die Königin. (Er geht im hintergrunde ab. hagen zieht fich zurud. Durch die Pforte vorne zur Rechten erscheint Brunbild, im Prieftermantel, die Krone auf bem haupre.)

## Bweiter Auftritt.

Sagen. Brunhilb.

#### Brunhild

(langsam vorschreitend, ohne hagen zu bemerken). In meiner Seele toben Furcht und Hoffnung.
Selbst dieser priesterliche Mantel dämpst
Die Qual des Zweisels nicht, der mich bestürmt.
Gewißheit muß ich haben, sollt' ich d'ran
Zu Grunde gehn.

(Sie erblict Sagen.)

Still! Hagen. — Kommft du schon,

In's Beiligthum jum Fest mich zu geleiten?

Sagen.

Noch eine Stunde währt's bis Mittag, Fürstin. Auch nahn wir Männer erst den Tempelstusen, Wenn ihr zu Zweien brinnen am Altar Mit Frauenhand ben heil'gen Dienst vollbracht.

Brunhild.

Bu Zwei'n?

#### Sagen.

So will's die Sitte, die wir nie So lang' ich denke, zu verlezen brauchten. Im vor'gen Jahre ftand Frau Ute noch, Die königliche Greifin, dei Chriemhilden, Die Abendröthe dei dem Morgenroth. Es war ihr lezter Gang. Nun tretet Ihr Des Fürsten Gattin, an der Mutter Plaz.

#### Brunbild.

Ich hoff' ihn nicht unwürdig auszufüllen.

### Sagen.

Gescheh' es so. Sie war ein hohes Weib; Was sie beschloß war Weisheit. Lebte Sie, Es stände manches anders, als es steht.

### Brunhild.

Dein Lob der Todten klingt fast wie ein Borwurf Für die Lebendigen.

#### Sagen.

Das follt' es nicht;

Denn Chrfurcht stets gebührt den Herrschenden. Bor Einer Sorge freilich hätt' uns wohl, Die jest um dieses Hauses Jinnen flattert, Frau Utens vielerprüfter Geist bewahrt.

Brunhild.

Was meinst du? Sprich!

Sagen.

Sie hätte nie ihr Kind Bermählt mit Siegfried, eh' ihm Kron' und Land Unheimgefallen, oder wenn sie's that: Sie hätt' ihn nie gebuldet hier in Worms.

Brunhild.

Den hochgewalt'gen helben nicht? Warum?

Bagen.

Weil er zu hoch und zu gewaltig ist. 3wei Kön'ge taugen nicht für Einen Stuhl.

Brunbild.

Auch nicht, wenn sie die Freundschaft fest verbündet?

#### Sagen.

Man soll kein Leben auf Gefühle baun, Die mit den Dingen nicht im Einklang sind. Das Herz ist wandelbar, die Dinge bleiben.

#### Brunhild.

Du sagst, was wahr ist. Aber achtest du's Für nichts, daß Chriemhild wohlgebettet ward?

Sagen.

Bielleicht.

#### Brunhild.

Bielleicht? das heißt: vielleicht auch nicht.

Sagen.

Nehmt's wie Ihr wollt.

#### Brunbild.

Was läßt dich zweifeln, Mann?

Sprich, fürchte nicht, daß bu mich frantft.

Sagen.

Das weiß ich,

Denn dieser Bund ist Euch verhaßt, wie mir.

Brunhild.

Wer jagt dir das?

#### Sagen.

Mein Herz, Frau Königin, Das felber haffend fremden Haß erräth, Und Euer glühend Aug' am Hochzeitabend.

#### Brunbild.

Ein fühner Schluß! Nur Schade, daß ber fühnste Um eh'sten trügt. — Doch reben wir von Chriemhild. Du meinst? —

#### Sagen.

Je nun, ich mein', er liebt fie nicht.

#### Brunbild.

So ftarter Ausspruch forbert ftarten Grund. Ber wird bir glauben, ber bie beiben fah?

## gagen.

Bielleicht, wer das auch sah, was ich geschaut. Seht, Frau, ich bin in Krieg und Sturm erwachsen, Und deß, was Brauch ist zwischen Mann und Weib, Die sich gefallen, weiß ich wenig sast. Nur mein' ich, Liebe weilt bei Liebe gern, Zumal bei Nacht, zwei Tage nach der Hochzeit, Und schweist nicht einsam draußen durch die Gänge



Jest geh! Unruhig wogt die Seele mir, Und Sammlung heischt das Fest. Ich muß allein sein. (Gagen gest.)

## Dritter Auftritt.

### Brunhild (allein).

Er liebt sie nicht! Was braucht es weiter Zeugniß!
Sie haben ihm mit Trank und Spruch den Sinn
Berwirrt, und was er that, geschah im Rausch —
Doch, wenn er sie nicht liebt — o dämpst, ihr Götter,
Dämpst diesen Sturm, daß ich den Schrecken nicht
Der allzujähen Wandlung unterliege!
Denn Alles schwankt, wie ihr errettend naht.
Die sinstre Kerkerwand, die mich umfing,
Stürzt dröhnend ein, und trunken, glanzgeblendet
Bergeht in Hoffnungsschaubern mir das Herz!
(Indem sie sich zum Abgeben nach der Pforte im Hintergrunde wendet,
tritt ihr Stegsried durch dieselbe entgegen.)

## Dierter Auftritt.

Brunhild. Siegfrieb.

#### Brunbild

(bei Siegfriebe Unblid gufammenfahrenb).

Sa, Siegfried! du!

Siegfried.

Berftort mein Anblid bich.

So will ich gehn. Denn dich nicht fucht' ich hier.

Brunbild.

Bermeil, ich hab' mit bir zu reben, Siegfried.

Biegfried.

Wofern du meines Arms bedarfft, befiehl.

Der Fürstin dien' ich gern; wiewohl — du weißt es —

Nicht freundlich unfer lett Begegnen war.

Brunhild.

Bergieb mir, Siegfrieb, wenn mein fturmisch Herz Mit blindem Wort unwollend bich verlette.

Leicht reizbar ist, wen man aus goldnem Traum Zu jäh emporgeschreckt. Das ist mein Loos.

Es lastet viel auf mir, was ich zu tragen

Mich erft gewöhnen muß. D'rum, wenn bir fremb

Und räthselhaft mein ganz Gebahren schien, Seit Wochen schon, so rechte nicht zu streng, Und glaud': Nie war's mein Wille, dich zu kränken.

#### Biegfried.

Ich weiß dir Dank, daß du so freundlich sprichst. Gewiß, ich wohnte gern mit dir in Frieden.

#### Brunhild.

So sei denn jeder Groll binweggebannt!

Sieh — viel erlebten wir in dieser Zeit,

So viel, daß ich mir oft durch Zauberspruch

Berwandelt schein', und mühsam mich besinne,

Bas früher war. Da drängt sich — was verhehl' ich's! —

Die Sehnsucht nach dem alten Freund mir auf,

Und aus dem Strudel dieser Gegenwart

Flücht' ich zu dir; denn du nur magst mich sassen.

Die Löwin sahst du, die jetzt Sitte lernt,

In stolzer Freiheit noch, und kennst das Sonst,

Aus dem ich hergelangt — kaum weiß ich, wie?

Du wirst dir stark ein neues Leben gründen. Das Sonst ist hin.

#### Brunbild.

Ich weiß, doch möcht' ich's nie Bergessen, Siegsried, niemals. Der ist seig, Der schen die Wimpern zudrückt, wenn's einmal Bon alter Zeit in Nacht versunknen Sipseln Wie Wetterleuchten ernst herüberblist.
Nein, offnen Auges starr' ich in den Glanz Und hoch schwillt mir die Brust. O Siegsried, war's Nicht schön, nicht unsres Angedenkens würdig, Als wir wie wilde Schwäne dort am Meer Beisammen hausten, als wir täglich, kühn Das Leben wagend, zwiesach es gewannen, Und jauchzten, wenn der Jugend Sturm gewaltig Durch unsre Herzen, wie durch Harsen, ging?

Ei, wie vergäß' ich je ber frischen Zeit!
Gewiß, noch heute dank' ich's jenem Wetter,
Das dazumal, — drei Jahre sind's nun bald —
Mein Drachenschiff an deine Küste warf,
Dem frühen Winter, der mich dort gesesselt.
Denn Unerhörtes brachte jeder Tag,

Bicafried.

Gefahr und Lust; da griffen wir im Tannicht Den zott'gen Riesenwolf, da maßen wir Abgründ' im Sprunge, rangen, wo sich schwindelnd Der Felshang senkt, die Brut dem Greisen ab, Und kämpsten mit der Bärin auf dem Gis. Und Rachts, am Herdesseuer, wecktest du Mit Harsentönen die gewalt'gen Schatten Begrabner Helden, oder lehrtest mich Der Runen Schrift verstehn. So sloß die Zeit Dahin, ich merkt' es kaum.

#### Brunbild.

Weil sie beglückt war,
Und ohne Wunsch. — Wer bringt uns heute, Siegfried,
Nur Einen Tag zurück, so frisch und froh,
So reich an Hoffnung! — Warum trieb dich auch,
Da kaum ter Lenz die eisgen Schollen löste,
Dein Sinn hinaus von mir! Doch nimmer wollt' ich
Dich halten, wo der Ruhm den Helden rief,
Ob ich dich schwer auch ziehn sah. — O gedenkst
Du noch der Nacht, der letzten, eh' wir schieden?
Da hattest du den schupp'gen Seewurm endlich

Das Ungeheuer, das du lang gesucht, Am Klippenstrand erleat, und rittest nun 3d fab's vom Thurm, langfam zur Burg berauf. Beim Sternenlicht erkannt' ich beinen Benaft, Wie stolz er baumte, binter ibm geschleppt Den Riefenleib bes Burms. Der Bachter ftieß In's Horn mit Jubelschall, und gleich als wollte Der himmel selbst mitfeiern beinen Sieg, Ergoß er plötlich über'm Haupte bir Ein glorreich Nordlicht, daß dein blond Gelock Wie Feuer wallte. — O wie' stolz empfand Ich da des Gastes Herrlichkeit, wie schlug In Lust aufjauchzend dir mein Herz entgegen! Gin hober Götterliebling ichienft du mir Bu jener Stunde, jedes Breises werth; Schon sab ich dich mit ahnungsvollem Geist Als einen König über alle Kön'ge Den letten Krang, ben herrlichsten, ergreifen; llnd nun —

### . Biegfried.

Bollende beinen Spruch! - Und nun?

#### Brunhild.

D daß ein Traum so treulos täuschen darf! Daß so betrübt ein königlicher Geist, Der mit den Schwingen schon die Sterne rührte, Im Fluge sinken mag! Nun sind' ich dich, Den helden, dem die Welt gehören sollte, Im Dunkel hier als König Gunthers Mann.

#### Biegfried.

Ich bin nicht Gunthers Mamn, noch war ich's je. Brunbild.

So bist du boch Chriemhilbens Ch'gemal.

Siegfried.

Und allen Göttern bant' ich's.

### Brunhild.

Frommer Sinn

Dankt freilich auch für Schwerverhängtes wohl.

Biegfried.

Du sprichst in Rathseln.

Brunbild.

Wohl, so will ich klar sein.

So flar, wie beine Seele vor mir liegt.

Zwar weiß ich wohl, ihr Männer liebt es nicht, Ein heimlich Leid einzugestehn; doch kein Bekenntniß will ich ja, du sollst nur hören, Daß ich dein Herz durchgründet.

Armer Freund!

Der Bsab, auf dem der Held zur Größe wallt, Ist steil und schmal; die Meisten schritten ihn In stolzer Einsamkeit. Dreimal glückselig Der Auserwählte, der, Gesahr und Ruhm Zu theilen, eine große Seele sand!

Das höchste siel ihm unter allen Loosen.

Doch weh' dem Blinden, der, vom Sinnenreiz Berhängnisvoll umstrickt, auf halbem Wege
Sein Leben rathlos an die Kleinheit band!

Denn unerbittlich zieht sie ihn nach unten,
Und Heimweh, rettungsloses, zehrt ihn auf.

(Kurze Bause.)

Siegfried, das ist bein Schickfal. Rieber ging Dein Stern im Strome der Alltäglichkeit, Alls du mit diesem Kinde dich vermähltest; Und elend bist du, weil du das erkennst.

Siegfried.

3d? Elend?! — Traumst bu?

Brunbild.

D, verläugn' es nur!

Hüll' dich in Lächeln ein, in Zorn, in Staunen!
Dir sagt dein Herz doch, daß ich Wahrheit sprach.
Dir sagt's die Bitterleit des Ungenügens,
Der Abfall von der Jugend stolzem Traum;
Dir sagt's dein Blut, daß, einst wie Feuer wallend,
Schon fühl durch deine Abern schleicht, dir sagt's
Die ganze weite Welt, wo jedes Ding
Zu frohem Wachsthum seines Gleichen sucht.
Es paart sich Flamm' und Flamme, Flut und Flut,
Und nur die Heldin taugt zum Weib des Helben!

Das war es, bas? O welch ein Gott hat dich Berblendet, daß du mich, daß du die Sehnsucht Die tief im Manne wohnt, so ganz mißkennst! Denn nicht des eignen Besens Abbild, wisse, Sein Widerspiel nur ist's, was uns die Seele Mit Liebesmacht unwiderstehlich zwingt,

Und was uns felbst versagt blieb suchen wir Bollenbung dürftend in ber fremben Bruft. Der Schwache mähle sich ein starkes Weib: Rraft greift nach Sanftmuth; wahrlich und je stolzer Der Mann emporwuchs, besto macht'ger rührt ihn Der Zauber holdbedürft'ger Weiblichkeit. Das ist es, was mich an Chriembilden bannt, Das schafft die Wonne, die aus ihrem Wesen Die Mondlicht über meine Seele ftromt, Und all mein Ungestüm in Krieden taucht. Bas gilt am Beib mir Helbenthum? Beim Thor! Das hab' ich selbst, und neubegierig wohl Bestaunen kann ich's; aber lieben — nie! Ich hab's erfahren. Sah ich nicht im Nordland Die blonden Schildjungfrau'n, die stablumschient Im Wagen stebend ibre Rosse zähmten? Doch keine rührte mich. Und mehr als bas! Bift du nicht selber wie von Götterstamm? Nicht hohen Geistes? Strablst du blendend nicht Un herrlichkeit und Kraft vor allen Schwestern? Sah ich den strengen Liebreig, ber bich schmückt.

Nicht Monden lang vor den beglückten Augen Bon Tag zu Tage feuriger erblühn? Und nie doch stieg mir, nie, felbst nicht im Traum, Auch nur die Regung auf, als liebt' ich dich.

#### Brunbild.

Ha, Uebermüth'ger! Hast du nicht der Sonne,
Der ew'gen Sonn' auch deine Gunst versagt,
Weil sie mitleidig einen Strahl dir gönnte? —
Wer spricht von mir denn! Bohl dir, daß du nie Gewagt, so hoch dein Auge zu erheben;
Denn, bei den Nornen, Schmach erspart' es dir!
Wie einen Knaben hätt' ich dich vom Hose
Gegeißelt —

### Biegfried.

Band'ge beine Zunge, Weib!

Bergeffen könnt' ich -

#### Brunbild.

D vergiß, vergiß!

Du bist ja boch in dieser Kunst ein Meister, Denn was vergaßest du nicht schon? Dich selbst, Und Ehr', und Treu, und jedes hohe Ziel; Und alles um ein brünftig schmachtend Weib!
So geh denn hin zu ihr, der Einz'gen, bade
In ihrer Seele Milch und Honig dich,
Bis alles Erz aus deiner Brust hinwegschmolz,
Und jeder Tropsen Bluts von Heldenart
In Schäferwollust schamlos unterging!
Geh, geh! dein Täubchen girrt — Was zögerst du?
Doch dies nimm auf den Weg: ich hasse dich,
Bon ganzer Seele hass ich dich, und habe
Dich immerdar gehaßt, und will dich hassen,
So lang ein Hauch des Lebens in mir wohnt! — —
D all' ihr Götter!

### Siegfried.

Du bist außer dir.

Warum, ich mag's nicht ahnen. — Fasse bich! Und was du sprachst, verlöscht sei's und begraben.

(Er geht.)

## Fünfter Auftritt.

#### Brunbild (allein).

Bu viel! Bu viel! Run halte mich empor mein Stolz, Daß ich nicht hell aufklagend, wie die Nachtigall, Im Schluchzen sterbe! — Nein, nein, nein, des Sieges soll Er nimmermehr sich rühmen, ber Entsetliche! Bin ich nicht Königin, bin ich nicht Brunhilde noch? Nein! Leben will ich ihm zum Trope. Jauchzen sei Kortan und Schwärmen all mein Thun. Und wenn er ihr, Der Blonden, liebtost, die mir feine Seele ftahl, Dann will ich lachen, lachen; benn was frommte sonst Bei solchem Schausviel! — Webe, web mir! Welche Qual Schießt jach in's herz mir! Wie ein Beier fällt's mich an, Der, ftartbeflügelt, willenlos babin mich reißt; Ein rother Schleier webt vor meinen Augen fich. Und mir im Obr erklingt es wie ber Norne Ruf. D Luft, Luft! Und, Götter, biesem Sturm ein Biel! (Sie fturgt fort.)

## Bermandlung.

Freier Plat vor bem Beiligthume. Im Sintergrunde über Stufen eine hohe Bogenpforte.

## Sechster Auftritt.

Eine Schaar von Jungfrauen, feftlich geschmudt, mit Facteln, unter ihnen Gerda. Chriembild witt auf.

#### Chriembild.

Seib mir gegruft! Bum Fest bereitet find' ich euch?

Bir find's, o Herrin. Fadeln tragend, angethan Mit weißen Kleidern, wie der heil'ge Brauch es will, Geschmüdt mit Blumen, seuerrothen, siehst du uns. Rur deines Bintes harren wir, hinauszuziehn.

Chriembild.

Und niemand fehlt uns?

Gerba.

Niemand, als bie Königin.

#### Chriembild.

Bohl. Warten wir hier außen, bis Posaunenton Die Sonn' im Scheitel grüßend, zum Altar uns ruft; Balb muß er schallen. Künd' er uns ein glücklich Jahr!

Berdrießt Brunhilbens Zögern bich? Du bift so ernst.
Chricmbild.

Ernst bin ich, ja; doch nur die Feier stimmt mich so.

Die Feier? Wie versteh' ich dich, Gebieterin? Denn fröhlich dünkt sie mich vor allen. Ist es doch Des Sonnenjünglings Freudenfest, was wir begehn, Sein Siegestag, an dem er liebend Stral um Stral Zur Erd' herabgießt, und von ihr nicht lassen will.

#### Chriembild.

Richt lassen will, und morgen bennoch lassen muß. Das ist es, Liebe, was mit leisem Schauber mir Die Brust erschüttert, daß an jede höchste Lust Unwiderrusslich sich ein banges Scheiden knüpft. Was schön ist, währt nicht; alle die Erscheinungen Des Jahrs verkünden's, die des Lebens Spiegel sind,

Und wie die Sonne wandelt unser Glück dahin. Wohl steigt es fröhlich; aber kaum zum vollsten Glanz Aufblühend, muß es wieder in die Nacht hinab. Die Höh' ist Wend'. Und Wende singt vom Ende schon.

Gerba.

D laß bie Furcht ben Schuld'gen!

Chriembild.

Wer entgeht ihr bann?

Denn vor ben Göttern, Gerba, wer ift rein von Schuld?
(Bofaunenschall aus bem Innern bes Tempels.)

Gerba.

Des Priefters Ruf!

Chriembild.

So schreit' ich benn in's Heiligthum, Die hobe Feier zu beginnen. Folget mir!

## Biebenter Auftritt.

Chriemhild fchreitet bie Stufen hinauf; in biefem Augenblide erscheint Brunhild mit Sigrun. Sie eilt auf Chriemhilben zu und fucht fie zuruchzuhalten.

#### Brunbild.

Burud, Berhafte! Beiche von der Schwelle bort!

Bas willst du? sprich! Bas zerrst du meines Mantels Saum? Brunhild.

Mein ist der Bortritt. Hebe bich aus dem Wege mir! Chriemhild.

Der Bitte lernt' ich folgen, nicht dem Machtgebot. Brunbild.

Gebieten ziemt der Königin. Hinweg darum! Chriembild.

Ich bin so gut von königlicher Art, wie du.

Brunhild.

Du wagst zu troßen? Zittern lehrt bich mein Gemal. Chriemhild.

Sein Gast ist meiner, und ein starter Held, wie er.

Jawohl; zum Hochmuth aufgenährt an unserm Tisch.

# Chriembild.

Laß diese Red', Unsel'ge, sie geziemt dir nicht.

## Drunbild.

Was mir gezieme, frag' ich keines Knechtes Weib.

# Chriembild.

Himmel und Erde! Brunhild, nimm dies Wort jurud!

Hand ftöhnst du wie ein blutend Reh um Gnade nun? Doch sieh, ich nehm' es nicht zurück. Ersticke benn, Erstick' an dieser Minne, die so brünstig flammt! Du sollst noch schaun, wenn mein Gemal zu Rosse steigt, Daß Siegfried unterwürfig ihm den Bügel hält.

## Chriembild.

Um deiner eignen Seele Heil beschwör' ich dich, Brunhilde, schweig!

# Brunhild.

Nein, schweigen will ich nicht. Ich will Den Trop dir brechen, daß du nicht zum andernmal Bermessen prahlend meines Gleichen dich bedünkst. Dir sagen will ich, daß dein edler Gatte mir Ein Bettler gilt, ja, daß du felbst, Hoffartige, Die goldnen Sohlen knieend mir zu löfen taugst! Denn königlich ist jeder Tropfe Bluts in mir; Du aber hast, abschwörend deiner Fürstlichkeit, Dich selbst entehrt in dienstbar schnödem Chebett!

## Chriembilb.

Had von Entehrung? War's nicht also? Nun beim Thor! Das wäre surchtbar, wär' es nicht so lächerlich, So unermeßlich lächerlich von dir zu mir! Ja, schürze nur die stolze Lippe, runzle nur Die Brauen, Wölfin! Einen Spiegel zeig' ich dir, Daß du die eig'nen Königsehren drin beschau'n, Und dann, dem Basilisten gleich, zerbersten magst. Denn dieser Siegfried, welchen du als schnöden Knecht So ganz mißachtest, dieser selbe Siegfried hat Un dir gethan, was nimmer dein Gemal vermocht. Er war es, er, in König Gunthers Bild verstellt, Der einst im Brautkamps Freiheit dir und Sieg entris. Und wär' es das nur! — Aber nein! — Gedentst du noch Des ehernen Armes, der in tieser Finsterniß —

3wei Nächte sind's — bich bändigt' und gewaltsam dir Den starren Nacken beugte, daß du minseltest?
Gedenkst du sein? — Nun wisse: das war Siegsrieds Arm — Da lagst du Stolze, knieend, mit gelöstem Haar 3u Jühen ihm, und hieltest seine Anie umsaßt, Und slehtest Schonung tieszerknirscht und botest ihm Dein ganzes hochgefürstetes Selbst zur Sühne dar.
Doch Er, der Bettler — hörst du's? — er verschmähte dich, Um mich, um mich verschmäht' er dich, und ging davon, Dich Guntbern lassend, deinem großen Könige!

## Brunbild. .

Nieder in den Staub du Schlange, die mit gift'ger Zunge sticht! Lügnerin!

#### Chriembild.

Die Wahrheit sprach ich, und bein Grimm verlöscht fie nicht. Brunbild.

Schweig! Wie Flaumen in die Lüfte blaf ich beiner Mährden Bau.

## Chriembild.

Glauben willst du nicht dem Worte, rasend Weib, wohlan so schau!

Kennst du diese Doppelspange? dir vom Gürtel tam fie nie, Bis der Held dich untersochte —

Die Jungfrauen.

Bebe! Bebe!

Chriembild.

Rennst du fie?

Brunhild.

Sautelfpiel ber finftern Machte!

Chriembild.

Antwort gieb!

Brunhild.

Wie Rabenflug

Schwirrt es dufter mir vor Augen. Aber nein! Es ift ein Trug! Du entwandtest fie!

Chriemhild.

Du wagft es?

Brunbild.

Räuberin!

Sigrun.

Last ab vom Streit!

Dort vom Schlosse nabt ber Rönig.

# Chriembild.

Bohl, er tommt jur rechten Beit.

# Achter Auftritt.

Gunther tritt auf, im foniglichen Schmude, beglettet von Sagen, Boller und einem reichen Gefolge, bas fich im hintergrunde ordnet.

#### Gunther.

Welch ein Zwist! Wer ist's, der frevelnd unfrer Hofburg Frieden brach?

Brunbild.

Schütze, rache mich, mein Gatte, rache beines Weibes Schmach!

Sunther.

Was geschah?

#### Brunbild

(führt ihn in ben Borbergrund).

Es spricht die Stolze — meine Lippe bebt vor Scham — Daß nicht deine Kraft, daß Siegfried mir zu Nacht den Gürtel nahm.

Gunther.

Wort des Unheils! Wehe!

Sigrun.

Wehe, daß du diesen Zwist begannst!

Brunhild.

Brich bie Läft'rung! Richte! Rache!

Chriembild.

Straf mich Lügen, so bu kannst!

Brunhild.

Ha, du schweigst? du zögerft? Rede! Bei der Hölle Pforten, sprich!

War es Siegfrieb?

(Bunther ichmeigt.)

Die Jungfrauen.

Behe! Behe!

Chriembild.

Sein Berftummen richtet bid.

Sieh, nun zitterst, nun erbleichst du; beines Stolzes trunkner Babn

Flattert hin, wie Rauch im Winde. Aber klage mich nicht an! Du, nur du beschworft das Wetter, das um deine Schläfe grollt.

Stirb benn bin in seinen Bligen! Denn bu haft es felbft gewollt.

(Sie fchreitet in bas heiligthum; ein Theil ber Jung frauen folgt ihr. Die Uebrigen fammt bem mannlichen Gefolge zieben fich auf hagens und Bolkers leifes Bebeuten langfam jurud. Brunhilb fieht wie zerschmettert im Borbergrunde; auf Sigrun gelehnt Gunther will fich ihr nabern.)

#### . Sunther.

Hör' mich, Brunhild -

#### Brunbild.

Fort, Berrather! Fort, aus meinem Angeficht! (Gunther entfernt fich gogernt.)

#### Brunbild.

Aber ich, wohin ich flüchte, meiner Qual entrinn' ich nicht. Selbst die Rache, die zum dunkeln Priesteramt mich heute weiht,

Schafft mir nicht, wonach ich dürste, schafft mir nicht Bergessenheit.

Brich herein denn Götterdämm'rung, und durch Rauch und Trümmerfall

Stürmt empor ihr Abgrundsriesen! Stieb' in Aschen, Sonnenball!

Nacht, uralte, ström' in Wogen schwarz und userlos herauf, Rimm in deine tiefsten Tiefen mich und meinen Jammer auf! (Der Borhang fällt.)

# Bierter Aufzug.

Salle in ber Königsburg ju Borms. Den Saupteingung bilbet ein offener Bogen im Sintergrunde; feitwarts jur Rechten eine hobe Pforte, die in Gunthers Gemacher führt; diefer gegenüber links ein anderer Eingang.

# Erfter Auftritt.

Siegfried. Guuther.

# Biegfried.

So weißt du nun, wie Alles sich begab, Ich habe nichts verhehlt und nichts entschuldigt; Und nun noch einmal: gieb mir Urlaub, Fürst. Aufrichtig dank ich dir's, daß du dein Herz Um diese Schuld nicht von mir abgewendet, Doch meines Bleibens ist fortan nicht hier. Zu meinem Bater will ich heim nach Santen.

#### Sunther.

Mit nichten, Siegfried. Unglücksel'ges wohl Geschah, und meiner Krone besten Stein Gab' ich dahin, es ungeschehn zu machen.
Doch heilt sich Arges denn mit Aergstem nur?
Du hast der Schwester hart ihr Thun verwiesen, hast an dir selbst gestraft, was du gesehlt;
Und sprech' ich nun: Mir ist genug geschehn,
Wer will noch rechten?

# Biegfried

Du vergist Brunhilden. Ihr nordisch Blut hat schwerern Sinn wie beins.

#### Gunther.

Erwarten wir &. Bis heut zwar schloß sie sich, Mit ihrem Groll ber Menschen Auge meidend, In ihr Gemach. Und walten ließ ich sie, Weil Zeit und Ginsamteit Besinnung schaffen. Doch eben ward mir Botschaft: sie begehrt Um Mittag hier im Saale mich zu sprechen. Gewiß, sie fühlt, daß sie sich fühnen muß.

# Biegfried.

Bielleicht mit bir, mit mir und Chriembild nie.

#### Gunther.

Wer weiß! Ein Räthsel blieb ihr Wille stets. Doch, wär's auch wie du sagst, so laß die Frauen Sich meiden; was am Ende kummert's uns!

# Biegfried.

Du bleibst Brunhilbens Gatte —

#### Gunther.

Doch tein Kind,

Das sich von Weiberlaunen gängeln läßt. Fürwahr, bein langes Zaudern muß mich fränken. Du traust mir nicht —

# Biegfried.

Beim Licht ber Conne bort!

Mißhör mich nicht. Am Ende machst du mich Jum blöden Träumer, der am hellen Mittag Gespenster schaut, und unter Freundes Dach Bor Hinterhalt und Mörderwassen bangt. Rein, nur was menschlich ist befürcht' ich. Keiner Gehört in Haß und Liebe nur sich selbst; Ein Zauber weht im Dunsttreis, ben wir athmen, Und sacht, vom ewig gleichen Hauch umwittert, Berwandelt sich das Herz uns in der Brust. Wir könnten leicht — nicht feind — doch fremd uns werden, Drum eh' uns das geschähe, laß mich zieh'n.

#### Gunther.

Dich treibt bein ungestümer Sinn hinaus, Gesteh' es nur, nicht diese Schattenbilder, Die du dir selber schafft. Fürwahr, du zwingst mich Ju sagen, was der Mann nur schwer bekennt, Und schwerer noch der König: Sieh, ich kann, Kann dich nicht missen. Drum verlaß mich nicht. Bersteh' mich, Siegsried, nicht den Siegerarm Des Helben mein' ich; nein, dein fröhlich Auge, Dein trautes Bort, dein sonnenhell Gemüth. Benn du mir schiedest, löscht' in dieser Burg Mir jeder helle Klang und Schimmer aus. Denn Brunhild lieb' ich, ja — allein ihr Sinn Ist wie Gewitterhimmel; jede Lust, Die von ihr ausgeht, dirgt geheime Schrecken; Ein beiter Glück erwart' ich nie von ihr.

Gernot ist fern, und Giselher ein Kind.

Ber bleibt mir sonst? du weißt es ja, wir Kön'ge Stehn einsam wie auf Bergesgipfeln da;

Die Ehrsucht reicht hinauf, die Freundschaft nicht.

Doch Du warst meines Gleichen, Dir vermocht' ich Mich frei zu schenken. — Sieb', so hab' ich stets

Die andern all', die eh'rnen Banzerhelden,

Geachtet, wie sie mir in Feld und Rath

Gedient; dich aber hab' ich lieb gehabt,

Bon all den Hunderten, die mir begegnet,

Rur dich. — Run ist's gesagt. Und jeho geh!

Geb, wenn du kannst!

# Siegfried

Beim Stuhl des Wodan, nein!
Ich bleibe bei dir. Wo aus Mannes Brust
So tief der volle Klang der Liebe bricht,
Da muß beschämt jedweder Zweifel weichen.
Gesegnet sei die Stunde, die mir so
Dein Herz enthüllt hat; diesen Haber selbst
Run könnt' ich segnen. Ja, so schiedt ein Gott
Die sinstre Wolf' uns, daß wir doppelt sieareich

Das Farbenspiel bes Bogens leuchten seh'n. Gieb mir die Hand!

#### Gunther.

Und spür' an ihrem Druck, Wie treu ich's meine. Wahrlich, seh'n die Weiber Uns so verbunden, sie besinnen sich,
Und wie ein Junk' in Aschen stirbt der Zwist.
So sei denn gleich ein frohverbrüdert Tagwerk Für heut begonnen! Mit den Mannen will ich Zur Hirschjagd in den Odenwald hinaus.
Geleite mich, und unter grünen Wipfeln Beschwören wir aus's neu den alten Bund.

Siegfried.

Ich bin dabei.

#### Bunther.

Geh benn, und laß den Hengst Dir satteln. Nur mit Brunhild red' ich noch Ein ruhig Wort, das mir ein Gott gesegne, Und dann vom Hof herauf mit Hörnerschall Ruf ich dich ab.

# Biegfrieb.

Du follst nicht warten, Gunther.

Beim Thor! So frollich ging ich nie gur Jagb. (Ciegfried geht ab burch ben Saupteingang. In bemfelben Augenblick ericheint hagen burch bie Bforte gur Linten.)

# Bweiter Auftritt.

Gunther. Sagen.

#### Gunther.

Du tommst zur guten Stunde. Gben hielt ich Mit Siegfried Zwiesprach. Unser Zwist ist aus, Und meinem Wunsche fügt er sich, und bleibt. Fürwahr, er trägt ein hoch Gemüth, und froh Ausathm' ich, wie bei Frühlingswiederkehr, Da ich nach all dem Wirrsal ihn auf's neue Den Unsern heiße.

Sagen.

herr, mas thatest du!

## Gunther.

Kann bich's befremben, Mann, wenn alte Freunde Rasch ebnen was sie schied? — Sag an, was soll Dies Runzeln beiner Stirne? Thust du boch, Als hätt' ich Unheil dir, nicht Glück verkündet.

## Sagen.

Ein allzu rasches Wort ift niemals Glück. Du wirst was du gelobt nicht halten können.

#### Gunther.

Laß sehn doch, wer mir's webrt!

# Bagen.

Die Thaten, die Geschebn find, herr, und beine Königin.

# Gunther.

Du sprichst sehr zuversichtlich. Warst du etwa Bei Brunbild?

# Gagen.

Richt bei ihr; benn Niemand noch Bard zugelassen; doch ich forscht' im Borsaal Beim Ingesinde nach ber Herrin Thun. Geibel, Brunbild.

#### Gunther.

Und was erfuhrst du? Was begann die Fürstin, Seit sie sich unserm Blid entzog?

Sagen.

Laß mich

Berichten was ich von den Frauen weiß. Bur Stunde, da vom Sonnenwendenfest Sie heimkam, loste fie ihr wallend haar, Und Mantel, Kron' und Spangen von fich legend Beftieg fie ftumm und bleich ihr Rubebett. Dort, wie ein Erzbild, lag fie nun zwei Tage, 3mei Nächte, wortlos, ohne Speif und Trank, So gang in sich versunken, daß fie kaum Ein Glied geregt. Doch schlief fie nicht, benn finster, Beit offen alomm ibr brennend Aug' empor. Und sichtbar über Stirn und Brauen zogen Wie Wolkenschatten die Gedanken ihr, Als reift' ein surchtbar Schicksal sie im Innern. Erst heut aus dieser Starrheit fuhr fie auf, Und rief nach Wein, und sog aus tiefem Becher Den Trunk mit bleichen Lippen durstig ein.

Dann, ihren Purpur um die Schultern werfend, Hieß sie hieher dich laden zum Gespräch.

#### Gunther.

Seltsam! — Auf Frieden hofft' ich; dein Bericht Hört freilich eh'r wie Mövenschrei sich an, Der Sturm verheißt. So gilt es zwiesach denn Mit Ruh gewappnet sein.

#### Sagen.

Die Königin!

(Brunhilb ift unter bem Bogen bes haupteingangs erfchienen.)

# Dritter Auftritt.

Gunther. Sagen. Brunhilb.

# Brunhild.

Aus meiner Kammern Stille, wo ich einfam Mein schlummerloses Leid in mir gewälzt, Tret' ich gefaßten Geistes, mein Gemal, Bereit zum Zwiesprach wieder dir entgegen. Toch nicht des Herzens Wunsch — du sühlst es wohl — Die Noth der Stunde nur, die unerbittlich Ein schweres Werk uns auslegt, treibt mich her. Dir anzukunden komm' ich, was geschehn muß, So du nicht selbst schon deinen Schluß gesaßt. Sprich denn!

(bagen will fich entfernen.)

Bleib Hagen! du bist treu; du trägst ja Kein wallend Goldgelod und wußtest nie Bon süßer Rede. Deines Raths vielleicht, Bielleicht auch deines Arms bedürsen wir.

#### Gunther.

Mit Freuden seh' ich, Brunhild, daß der Eturm,
Der bis zur Wurzel dich erschüttert, endlich
Borüberzog. Besonnen wendest du
Den Blick umber, und ruhig klingt dein Wort.
So hoff' ich denn, auch was dir noth scheint, wird Getrosten Muthes zu vollführen sein.
Doch eh' du's aussprichst, hör' mich an. Wohl fühl' ich's,
Daß ich mich schwer an dir verging, und stumm
Bon meines Unrechts Bucht hinabgedrückt
Bor dir versinten müßt' ich, wär's nicht Liebe

Gewesen, was in dies Vergehn mich trieb. Doch Liebesschuld ist stets getheilte Schuld. Nicht mich allein, die eigne Hobeit auch, Den Zauber, den dein Reiz allmächtig übt, Berklage, wenn der Wunsch, dich zu besitzen, Durch Recht und Sitte wie ein Keuer brach. Und nimmer rubte, bis er hochauflodernd In blinder Raserei sein Ziel erreicht. Jest ist's geschebn, und keines Gottes Spruch Bermag's zu ändern; Zorn und Gram und Reue (Könnt' ich bereun) find alle gleich umsonft. Da frommt nur Gins: wie eines bosen Traums, Den Finsterniß und wildes Blut gezeugt, Der That Gedächtniß löschen. — Was versant Nicht schon im Brunnen der Bergessenbeit! Wo ist ein tödtlich Weh, das er nicht deckte! So sei benn weise, Brunhild, wirf die Schuld Auch dieser Tage großgesinnt hinab, Und was dir doch — dafern das Leben je Dir wieder bluhn foll - einst die Roth gebote, Das thu' aus freier Babl: Bergiß! Bergieb!

# Brunhild.

Du sprichst in einer Sprache, die, vernehm' ich Die Worte gleich, doch wie des Windes Sausen, Des Wassers Rauschen mir unsaßdar bleibt, Sin leerer Schall, dem Sinn und Deutung sehlt. Wenn mir ein Pseil im wunden Fleisch noch zittert, Wenn tödtlich Gift mir durch die Abern rast, Wirst du verlangen, daß ich Pseil und Gist Aus meinem Sinn wegtilgen soll? — Und doch! Ich tönnt' es eh'r, als diese Qual vergessen, Die unauslöschlich brennend mich versolgt. Den Göttern mag es anstehn, zu verzeihn, Denn machtlos prallt von ihrer heitern Stirne Der Frevel, wie von sessen Erz, zurück; Ich bin verwundbar irdischen Geschlechts,

#### Gunther.

Ich hatte dich besänstigter gehofft. Doch sei's. Sag beinen Preis. Was menschlich ist Gewähr' ich dir. Du wirst im Zorn nicht reden.

# Brunhild.

Sei unbesorgt. Wer so wie ich gelitten, Dem losch mit Furcht und Hoffnung auch der Blitz Des Jornes aus, und ehern, wie das Schickfal, Gelassen thut er, was nothwendig ist. — — Siegfried muß sterben.

# Gunther.

Beib, versuchft bu mich?

Bu welchem Ende fonft ber graufe Scherg!

## Brunbild.

In solcher Stunde scherzen, wäre Frevel. Du frugst mich um den Preis; ich nannt' ihn dir.

#### Gunther.

Und Mindres also nicht, als Siegfrieds — Mord, Begehrtest du?

# Brunhild.

Du fagst es, mein Gemal.

#### Bunther.

So hat von beinen Zauberweibern eins Mit Bechern Wolfsbluts dir das Haupt verwirrt, Und dir das Herz zu kaltem Fels versteinert! Doch wenn du selber fühllos solches Gräu'l Richt scheu'st zu denken, wähnst du denn, ich werde Jemals einwill'gen in das Gräßliche? Ich werd' es dulden, daß man hinterrücks Den Wassenbruder mir, den Freund erwürgt?

Brunbild.

Du wirft es bulben.

Gunther.

Nimmermehr! Den Gaft -

Brunhild.

Der dir vor allem Bolt bein Weib entehrt!

Gunther.

Das that nicht Er —

Brunhild.

Das that die Schwefter, meinft du.

Doch konnte fie's, wenn er bich nicht verrieth?

Gunther.

Durch absichtsloses Wort. Gin Schickal war's.

Brunbilb.

Co nenn's auch Schickfal, bag er fterben muß.

#### Bunther.

Lag bich beschwören -

Brunbild.

Spar die eitle Rede!

Du hältst ber Norne Schritt so wenig auf, Wie du ihn retten könntest, wenn er mich Vor beinen Augen bier erschlagen batte: Denn Chr' und Leben halten gleich Gewicht. D, als ich balag, Tag' und Nächte lang, Nichts als den Abarund meiner Schmach empfindend. Als jede Faser, die in mir sich regte, In Schmerz aufzudend nach Bernichtung fcbrie: Was hielt mich ab, mit eingepreßtem Obem Die Bruft zu sprengen, und bes Blutes Bache Stillstehn zu beißen, wenn es nicht die Bflicht Der Reinigung und der Vergeltung war? Nicht ungefühnt durft' ich binunter gebn, Gin ehrlos Bild zu mandeln bei den Todten, Die ich im Leben boch die Stirne trug. Das trieb mich ruchwärts von der dustern Schwelle, Die meine Sehnsucht schon betrat, das hieß

Noch einmal dies verhaßte Licht mich grüßen; Doch nur, damit's mein furchtbar Sühnungswerk Bezeuge, wie es meine Schmach gesehn. Nur um der Rache willen leb' ich noch; Und bei dem Eid, mit dem du am Altar Dich mir verschworst, du wirst sie mir nicht weigern!

#### Gunther.

D, hilf mir, hilf mir, Hagen, rette mich
Bor diesem Beib! Es steigt aus ihren Borten
Ein Dämon, der das blanke Todesschwert
Mir ausdrängt, das ich doch nicht fassen kann —
Tritt du dazwischen mit der Eisenseele!
Sag ihr — denn mich, du siehst es, hört sie nicht —
Daß sie Unmögliches begehrt. Und mir —
Bei deiner Treue, Mann, beschwör' ich dich —
3eig einen Pfad der Schonung!

# Sagen.

Herr, weil ich Dein treuer Mann bin, kann ich's nimmermehr. Wie spräch' ich: Ja, wo Ehre Nein gesprochen! Er hat bein Beib beschimpft und beine Krone; Du mußt ihn tödten. Reinen Ausweg giebt's.

#### Guntber

Auch du! Auch du! Wohlan, so nehmt mein Haupt, Mein Blut für sein's dahin! Ich bin kein Feigling, Der erst die That gebeut, und dann sie straft; Denn das bekenn' ich, daß ich sie gebot. Ich hab' das Leben lieb, doch eh' ich mir's Durch solchen Borwurf Tag für Tag verkümm're, Werf' ich's auf einmal von mir. Nehmt es hin!

# Brunhild.

Richt also Gunther. Diese Regung acht' ich;
Doch wozu frommte mir bein Blut? Es würde,
Berschüttet ich's, den dürren Sommerstaub
Zu meinen Füßen sätt'gen, nicht mein Herz,
Und nimmer wüsch es mich vom Makel rein.
Denn nach der Kränkung, die die Schuld uns schuf,
Wägt sich die Buße. Und da uns denn doch
Ein sinstrer Geist die Lippen löst, daß wir
Das Letzte sagen, keiner Scheu gebenk,

So bebl' ich's nimmer: Was ich litt, ift mehr, Als Du mir zu bereiten je vermocht.

Gunther.

Beim Thor, bu sprichst befremdlich -

Brunhild.

Nur wahrhaftig;

Bekenntniß wäg' ich mit Bekenntniß auf.

Was du mir anthatst, o, ein Frevel war's,
Nathlose Wildheit konnt' ihn blöder nicht,
Nicht blinder üben. Doch aus deinem Sinn,
Wie ich dich jest erkannt, begreif' ich ihn;
Du konntest mich besteden, nicht erniedern.
Doch Er, der in der slügelstolzen Seele
Das Maß der meinen trug, mit dem ich einst Im Kelch der Jugendlust den Schaum getheilt —
Daß Er zum schnöden Bertzeug dir sich lieh,
D das, das traf, das zehrt im Innern hier
Wie fressend Feuer! — Er, der tannengleich
Aus eurer Nebeldumpsheit seinen Wipsel
In's Licht der Ehre streckte, der —

## Gunther.

Salt ein! -

Dich macht dein haß ja sehr beredt im Lob.

## Brunbild.

Man haßt nur das, was man als groß geehrt.

Berflucht benn Schonung, die Mißachtung birgt!
Co find wohl wir für beinen Grimm zu klein?
Brunbild.

Das sprachst bu selber, mein Gemal, nicht ich. Ich beischte Siegfrieds Tob nur, nicht ben beinen.

#### Guntber.

Ja, weil sein Blut von ächterem Rubin
Dir dünkt, wie mein's, weil du von ihm ein Bild
Im Herzen trägst, das, wie es mich verdunkelt,
Bu beiß'rer Wollust deine Rache lock.
O tief in deine Seele schau' ich nun,
Und sebe d'rin in allen Winkeln schlasend
Halbsertiger Sünden ungeborne Brut —
Du bättest ihn, wenn dieses Schicksal ausblieb,
Gebeim auf deiner Wünsche Ihron gesetz,

Und zu ihm aufgeglüht in wilder Sehnsucht,
So wie du jest ihn zu vernichten brennst.
Doch bei den Göttern, eh' ich diesen Borzug
Ihm neide, könnt' ich — o, mein Haupt wird irr,
Und Haß und Freundschaft schaun wie Zwillingsbrüder,
Daß ich sie nicht mehr scheide! —

#### Drunbilb.

Komm zum Schluß!

Was soll geschehn?

#### Gunther.

Beim Thor! Gewogen war's; Allein mir däucht, die Schalen zeigten falsch. Noch einmal wäg' ich's.

#### Drunbild.

Thu's, boch thu's jur Stelle; Denn fein Gesprach, wie dies, ertrüg' ich mehr. (Gunther geht gegen ben hintergrunb.)

# Sagen.

Er schwankt — du hast's errungen, Königin. Du sprachst ein Wort, vielleicht unwollend nur, Das ihm das Herz im Busen umgewendet. Was dir die Freundschaft niemals zugestanden, Die Gifersucht, hab' Acht, gewährt es dir.

## Brunbild.

D welch Geschlecht! Bergebt ihr hohen Götter, Ihr meine Ahnen bort in Asgards Burg, Daß ich mit biesen handle! Doch ihr wißt's: Ich muß an's Biel, gleichviel auf welchem Pfab. (Ta Gunther sich wleber genähert hat.) Nun, mein Gemal, ist bein Beschluß gesaßt?

#### Gunther.

Gewaltsam brangst bu mich, entsetlich Beib! Doch wenn er's ware, wer vollbracht' ibn!

Sagen.

Зф.

Gunther.

Du wolltest? -

# Sagen.

Ja. Und sonder Aufschub, Herr, Dafern dein Sinn gradaus geht, wie der meine. Denn günstige Gestirnung winkt uns heut. Du hast die Jagd bestellt. Der finstre Wald Giebt Raum zur That und Anlaß, und verbüllt

In rathselhaftes Dunkel ihre Schrecken.

Wir treffen's nimmer beffer. D'rum, fo bir's

Genehm ift, braucht es feines Auftrage mehr.

Nur, so bu's nicht willst, sprich ein klares Rein.

(Ein Rammerer, Bogen, Speer und Mantel in ten Santen tragenb. tritt im hintergrunde auf, und geht quer burch ben Saal in Gunthers Gemach.)

Brunbild.

Dein Waidgeräth!

Sagen.

Befiehl!

Brunhild.

Ja ober Nein?

#### Gunther

(gogert einen Augenblid; er icheint mit fich felbit ju tampfen; bann folgt er, ohne ju reben, bem Rammerer in bie Bforte jur Rechten).

# Sagen.

Rein Wort! - Dies Schweigen, Siegfried, ift bein Tob.

Die Bürfel liegen. Königin, bu siehst

Mich wieder, wenn's vollbracht ift, oder nie.

(Beibe ab.)

# Verwandlung.

Shriembilbens Gemach. Im hintergrunde eine breite Aforte, die auf einen offenen Altan führt. Ueber die Brüftung beffelben ragen die Wipfel der im Burgzwinger ftehenden Baume empor; zwischen bem Altan und bem Zwinger wird seitwarts eine Verbindung durch Stufen angenommen. Vorne zur Linken ein Webstuhl, in dem ein Teppich eingespannt ift; rechts ein breites Fenster, daneben ein Schrein mit Krügen, Trinkhörnern und sonstigem Geräthe.

# Dierter Auftritt.

Chriembilb. Balb tarauf Gerba.

# Chriembild

(am Bebftubl ftebenb).

Nun magst du ruhn für heut, mein Weberschiff.
In wenig Tagen kann das Bild im Terpich
Bollendet sein. Und nun, wie anders doch,
Als mir's im Sinn einst schwebte, sieht es fertig
Mich an! — So weben wir am Leben auch,
Und anders wird es, ach, als wir gemeint.
Nach goldnen Fäden wähnen wir zu greisen,
Und eine Macht, die wir nicht kennen, tauscht
Geibel, Brundste.

Sie unter handen uns mit bunteln aus.

Grft, wenn's ju fpat jum Nenbern, merten wir

Den Frrthum --

Horch, ein Schritt!

(Berba tritt auf über ben Altan.)

Chriembild.

Du bift es, Gerba.

Ich bachte, Siegfried war's — Wo bleibt er nur?

Gerba.

Gleich wird er bei dir sein. Ich sah ihn eben Im Hof, wo er ben Hengst sich schirren läßt; Da treischt es rings von Falken, bellt's von Hunden. Die Fürsten wollen auf die Jagd hinaus.

Chriembild.

Du fahft ihn. Schien er wohlgemuth?

Gerba.

Er lachte,

Und rief: "Beftell' mir einen Becher Weins, Doch einen großen; frohes Herz macht Durst; Ich will noch Abschied trinken, eh' ich reite."

## Chriembild (fchmerglich).

Er scherzt und will hinaus.

## Gerba.

Berwundert's dich? Ist doch der Tag zum Waidwerk wie geschaffen, So frisch und sonnenklar! — Doch du bist bleich; Was fehlt dir, Herrin?

## Chriembild.

Richts — ich bin ein Kind; Unruhig schlief ich diese Nacht. Nun wallt Mein Blut, und ängstigt mich mit böser Uhnung. Es wird vorübergehn.

# Gerba (ift an ben Webftuhl getreten).

Gi, wie du fleißig Gewesen bist! Wie prächtig hebt sich schon Bom dunkeln Grund dein farbig Bildwerk ab! Ja wohl, das ist die Leichenseier Balders, Des lichten Asgardsohnes. Jegliche Gestalt ist kenntlich: hier, wie Silber bleich,

Der Bott auf feines Scheiterhaufens Deden;

Hier Ranna, sein Gemal, im goldnen Haar Dir selber ähnlich, und im Kreis die Asen, Der ganze Reigen, tief in Leid gehüllt. — Wie brachtest du's so herrlich nur zu Stand?

# Chriemhild.

Beiß ich's? Halb sann ich's aus, halb wuchs es so.

# Gerba.

Mir däucht, was ich als Kind vom frühen Tod Des schönen Gottes singen hört', hier ist's Lebendig worden, und mit Schauern rieselt Das alte Lied mir wieder durch's Gemüth. Tu weißt, Frau Ute summt' es oft uns vor.

## Chriembild.

Den gangen Morgen lag's mir ichon im Ginn.

"Da trugen Trauer Götter und Menschen, Daß nun ihr Liebling, Der lichte, schiede."

#### Berba.

"Wie Bronnen brach es Aus Felfenbruften,

Und alle weinten
Um Balbers Tod."
Chriemhild (ausbrechend).

So wird die Welt um Siegfried weinen, Gerda! Gerda.

Bas fagst du, Herrin! Halt bein kunstreich Werk
Dir so den Sinn bezwungen, daß du's schon
Bom eignen Schicksal nicht mehr scheiden magst?
Fürwahr, das lange Sinnen bei der Arbeit,
Das stille Brüten hat dich trank gemacht.
Doch auf den Stusen hör' ich schon den Schritt
Des lieben Arztes, der von dieser Schwermuth
Dich heilen wird. Dem lass' ich dich. Den Becher
Nur rüst' ich eilig noch, den er verlangt.
(Sie nimmt Krug und Erinkborn aus dem Schreine, stellt sie auf die Tasel, und geht seitwarts ab, während sich Chriemhild dem durch den Haupteingang auftretenden Steastied entgegenwendet.)

# Fünfter Auftritt.

Chriembilb. Giegfrieb.

Chriemhild.

O fühl' ich enblich dich an meiner Brust, In meinen Armen, fühle, wie das Leben In warmem Strom durch deine Abern pocht! Dank, Dank den Göttern! Ach, vermöcht' ich so Dich stets zu halten!

Biegfried.

Wie du glühst, mein Herz!
Und so bewegt! Zu spät wohl kam ich dir.
Doch sieh! Luft braucht der Mann, und thät' ich ganz
Den Willen dir, du schlössest mich — ich wette —
Noch zu den Mägden in dein Frau'ngemach,
Und lehrtest mit der Kunkel mich mein Tagwerk
Bestellen. — Traun, das gäb' ein artig Lied:
"Wie Siegsried, der vordem den Drachen schlug,
Am Rocken saß und spann." — Was meinst du, Schap?
Chriemhild.

Ich kann nicht lachen. Felsenschwer liegt's auf mir,

Und all bein Scherzen scherzt die Last nicht sort — D Siegfried, ich vergeh' in Angst um dich!

#### Biegfried.

Um mich? Gi, Herz, wo träumst du denn Gesahr? Was kann dich ängsten?

#### Chriembild.

Alles, Siegfried, Alles.

Seit mir das unglückel'ge Bort entflohn,
Du weißt, das Brunhilds Grimm gereizt, entwich
Die Ruh' aus meiner Seele. Jeder Laut,
Gin fallend Schwert, ein Hufschlag schreckt mich schon;
Aus jeder Pforte, die sich öffnet, muß
Ein Unbeil treten, mein' ich; jedes Dunkel
Berbirgt geheimes Schreckniß. — O, ihr Blick,
Der letzte, den sie mir herüberschoß,
Sprach mehr, als Borte je gedroht. Dies Auge
Glimmt wie ein Feuer im Gedächtniß mir,
Und sengt, zu Nacht ob meinem Lager schwebend,
Den Schlaf von meiner Bimper fort — O Siegfried,
Sie brüten Nache Hüte, hüte dich!

### Siegfried.

Benn dich nichts anders drückt, sei ruhig, Herz. Das ist's ja g'rade, was mich heut so froh macht, Daß dieser Hader, der auch mir ein Dorn Im Fleisch war, völlig nun geschlichtet liegt. Dein Bruder Gunther bot so treu und herzlich, Daß ties mich's rührte, selbst die Hand dazu, Und sester steht, denn jemals, unsre Freundschaft.

#### Chriembild.

Trau nicht auf dieser Freundschaft dunnes Eis! Es lockt und gleißt, und dann urplöglich reißt sich Der Abgrund unter beinen Füßen auf! Berzeihn es mir die Götter, wenn ich Unrecht Den Meinen thue! — Doch mir sagt mein Herz: Sie täuschen dich —

#### Biegfried.

Rein, Chriembild, sprich nicht so, Zur selben Stunde nicht, da fast beschämend Sich Gunthers hoher Sinn an mir erwieß. Berbrechen ist's. Und wahrlich, lieber läg' ich Ja schon im sonnenlosen hügelgrund Ein Todter eingescharrt, als daß ich nicht An meiner Freunde Treue glauben sollte! Bas ist ein Leben werth noch, wo der Mann Dem Manne nicht mehr traut! — Hinweg damit! — Gieb mir den Becher, daß ich aus der Seele Den trüben Dust mir spülen mag. Gleich wird Man blasen —

#### Chriembild.

Siegfried, geh heut nicht zur Jago! Geh nicht zur Jago! Thu's mir zu Lieb'.

Biegfried.

Gi, Schap!

Soll ich benn wirklich spinnen?

Chriembild.

Lache nur!

Berspotte mich, thu was du willst, nur bleib!
Bleib heim um meiner Aengste willen, Siegfried!
Nur heute! — Sieh, mir war's zu Nacht im Traum,
Iwei Berge stürzten, und begrüben dich;
Und wieder, Siegfried, sah ich einen Hirsch
Bon goldner Farbe durch das Dickicht ziehn,

Und plößlich fiel ein wüthend Eberpaar Bon hinten über ihn, und schlug die Hauer In seine Weichen, gräßlich, daß das Blut In rothen Bächen auf den Rasen schoß — Der Hirsch warst du!

# Biegfried.

Wohin verlierst du dich! Du bebst vor Schatten, die die eigne Furcht Im Schlummer über deine Seele warf — Glaub mir, es wohnt lein Sinn in diesen Bildern.

#### Chriembild.

D sprich nicht so! Die Götter haben oft In Träumen schon zu unserm Stamm geredet, Und manche Warnung kam uns im Gesicht. Doch nicht zu streiten lüstet mich. Ich will Nur bitten. — Gilt mein Glaub' als Thorheit dir, So sei denn thöricht, weil dein Weib dich ansleht! Sei thöricht, Ginmal nur!

# Biegfried.

Laß ab! Sieh — bir Zu Liebe blieb' ich wohl, allein ich darf's nicht.

Denn diese Jagd war Gunthers Bunsch. Gemeinsam Jum ersten Male wieder ziehn wir aus. Er hat mein Wort. Was dächt' er, kam' ich nicht! (Er ergreist den Becher und trinkt.)

Auf frobe Beimtebr!

#### Chriembild.

D wie fühl' ich's nun,
Bas ich der Mutter oft nicht glauben wollte!
Ein ewig Bangen ist der Frauen Loos;
Und, ach, je herrlicher es sonst uns zusiel,
Mit so viel herbrer Sorge haben wir's,
Mit so viel heißern Thränen zu erkausen!
Denn nimmer gönnt euch hohen Helden ja
Der stolze Sinn, der unstrer Noth nicht achtet,
Windstiller Tage Glück.

#### Biegfried.

Mag benn der Nar Bom Fluge lassen, eh' die Schwing' ihm brach? Nicht Siegfried wär' ich, könnt' ich jest schon ruhn. — Doch auch die Zeit wird kommen, und fürwahr, Dereinst, nach fünfzig Jahren, träum' ich's mir Unlieblich nicht, mit dir die Rast zu theilen. Ja, Herz, dann wird die Welt uns anders anschaun; Dann sind wir beide grau, und wo die Rosen Jest prangen, stehn ehrwürdige Falten dir Im lieben Antlis —

#### Chriembild.

Welch ein Marchen webst bu!

Traun, gern gebent' ich, wie in hoher Halle
Uns dann der Abend nahn wird, wenn der Sturm
Die Floden sausend an das Fenster treibt.
Du aber sizest, wo die Lohe fladert,
Am Herd auf buntgeschnitztem Drachenstuhl;
Rings um dich ber die Mägd'; und wie dein Auge
Im Kreise waltet, tanzt die Spindel rascher
Und wie bestügelt springt das Weberschiff.
Da lockt auch mich, am Stab, doch sest noch schreitend,
Des Feuers Glanz heran; es bringt der Schenk
Das Trinkhorn, und beim Nachtmahl plaudern wir
Bon unsern Söhnen, die auf Heldensahrt
Hinaus sind —

#### Chriembild.

# Siegfried, liebster Mann!

### Biegfried.

Ei, laß mich!

Tas Lieblichste verschwieg ich noch; benn sieh,
Nun kommt die Tochter auch, ein stattlich Weib,
Und bebt vom Busen, wo er warm sich behnte,
Den jüngsten Enkel dir empor, der tastend
Den güldnen Reif auf beiner Stirne sucht.
Du aber schaust ihn lang rücksinnend an;
Denn aus des Säuglings großen Augen lächelt
Dir Siegfrieds Jugend. — Und du drückst ihn sester,
Und segnest ihn: Sei glücklich, wie dein Ahn!

(Sorner braußen.)

Chriembild (fcbrictt gufammen).

Die Hörner — oh —

Biegfried.

Wie mag ihr heller Mang Dich schrecken! Ruft er boch aus ferner Dämm'rung Uns in die sonn'ge Gegenwart zurück. Noch Einen Kuß benn, füßes Weib, und laß Mit ihm so heiter, wie ich kam, mich scheiden.

Chriem hild (mubfam gefaßt).

Sei's benn. Fahrwohl! Mein herz wird bei bir fein!
(Siegfried geht bis zur Schwelle In biefem Angenblid ruft Chriembild ihm nach, und fturzt ihm noch einmal um ben hale.)

Siegfrieb!

Roch einmal muß ich bir in's Auge schaun, Tief, tief hinein! — O, wenn ich bich verlöre! Mein Held! Mein Hort!

Biegfried.

Laß gut sein, Kind. Mein Loos Liegt glänzend auf des Göttervaters Knieen; Ich sühl's, mich trägt sein Hauch. Und so sahrwohl!

# Chriembild.

Er geht! — O, niemals war ich so betrübt, So ganz erbrückt von Sorge. — Wäre nur Der Tag vorüber erst! — Ich will an's Wert, Die Zeit zu täuschen —

(Eritt an ben Bebftuhl.)

Arme, arme Nanna!

Wie fühl' ich heut bein Leid, als war' es meins!

Da trugen Trauer

Götter und Menfchen, -

(Borner braußen.)

Chriemhild (fturgt an's genfter).

Siegfried! Siegfried!

(Bricht gufammen.)

(Der Borhang fällt.)

# Fünfter Aufzug.

Burghof ju Worms: ein weiter Raum, im hintergrunde burch eine Mauer geschloffen. Links in diefer Mauer ein breites Thor, über welchem fich ein Thurm erhebt. Zu beiben Seiten des hofes vorspringende Flügel bes Königsichloffes, ju beren Pforten Treppen auffteigen. — Es ift Nacht; über ber Mauer ift ber fich jum Untergang neigende Mond noch fichtbar.

# Erfter Auftritt.

Boller. Bunold, fpater Gigrun.

#### Volker.

Beim Wodan! Hatt' ich nicht im Sachsenkrieg Dich stets voran gesehn: ich müßte benken, Du hättest Furcht, Gesell.

#### gunold.

Hand blinz' ich mit ber Wimper, schilt mich feig. Doch sieh, vor diesem Zauberweibe graut mir, Und wie sie eben durch den Pfeilergang Gewänder schleppend, Wehgesänge murmelnd An mir vorüberschritt, langsam, daß ich Im Mondlicht ihr verglastes Auge sah — Da saßte mich ein jach Entsehen an, Und trieb mich her zu dir.

Wolker.

. 3ch will binauf,

Cie beimzuschiden.

Sunold.

Spar' es bir. Da ift fie. (Gigrun ericheint im hintergrunte linte.)

Sigrun.

Hinab, binab, du fahler Mond! Was fäumst du, Glutauge, noch am Waldeshang? Hinab! Im Haus des Todes muß es finster sein.

Walker.

Bas treibst bu bier bei Racht? Geh schlafen, Beib!

Die Blinden schlasen, schlaflos sind die Schauenden. Mein Wert bestellen muß ich. Stör' mich nicht! Weibel, Brunfilt. Volker.

Dein Bert?

Sigrun.

Zu schauen, was die Norne webt,

Mir felbst zur Qual, benn teine Barnung frommt mehr.

Wolker.

Du sprichst, als brobt' uns nabes Miggeschid.

Sigrun.

Das broht nicht mehr, was schon vollendet ward.

Wolker.

So rede, was?

Sigrun.

Die Wolte bedt es ju,

Wie du mich ansprichst. — Nein, weh mir! Roch einmal

Empor — da — da!

Dolker.

Was siehft du?

Sigrun.

Tief im Forst

Ein gräßlich Baidwerk. Minne fann es aus,

Berrinnt ber Nebel, und auf's Neue taucht's

Und Haß bestellt es mit verruchtem Stahl. Beb, wie vom frischen Blut die Erde raucht!

Dolker.

In bunkeln Worten rafest bu. Sprich klar!

Sigrun.

Halt mich nicht auf! Bur Berrin treibt's mich fort;

Doch ob ich rase, lehrt noch biese Stunde.

Vom Wald herüber fliegt ber Rabe schon,

Und das Entsetzen pocht an's Thor: Fahrwohl!

(Sie fchreitet vorüber.)

Polker.

Mir graust. — Wo blieb fie?

Sunold.

Auf ben Stiegen wallt fie

Zu Brunhilds Kammern.

(Pochen am Thor.)

Hord, da pocht's!

Gifelhers Stimme

(braugen).

Macht auf!

Macht auf!

#### Wolker.

Die Stimme tenn' ich. Gifelber! (Bolter öffnet bas Thor. Gifelber fturgt berein.)

# Bweiter Auftritt.

Boller. Gifelher. Sunold, frater feche Manner mit ber Leiche Siegfriebs.

Gifelher.

D Bolter, Bolter!

Volker.

Sprich, was ist? Du schwankst;

Dein Athem fliegt und beine Stimme zittert — Bas giebt's?

Gifelher.

D Frevel, Frevel unerhört!

Unfagbar Beh! - Bie foll ich bir's verkunden!

Auch du hast ihn geliebt —

Polker.

Du ängstigst mich.

Rein Leid betraf den König doch?

#### Gifelber.

Nicht ibn .

Doch Er, ber unser Aller Liebling war — D Nammer!

Polker.

Siegfried? Was geschah ihm? Rebe!

Gifelher.

Erschlagen liegt er, gräßlich hingewürgt!

Volker.

Erschlagen?! —

Gifelher.

Fass es, wenn du kannst. Ich sah ihn, Und sass es doch nicht. Noch vor wenig Stunden
So schön, so stark, so froh! Und nun dahin!
Ach, glauben konnt' ich's nicht, da sie ihn brachten.
Ich warf mich über ihn, an seinem Mund,
An seinem Herzen lauscht' ich athemlos.
D, einen Hauch, der keinen Flaum bewegt,
Hätt' ich gespürt, den Schatten eines Pulses —
Umsonst! Umsonst! Das Schreckliche blieb wahr.
Da sind sie schon — Sieh's an mit eignen Augen!

(Siegfriebs Leiche ift auf einer Bahre gebracht worten; biefe wirb jest vor ben Stufen gur Linten niebergelaffen. Bei ihr zwei Factein, bie jeboch ben Raum nur fcwach erhellen.)

#### Polker.

Entfeplich! Wer verübte biefes Greul?

Gifelber.

Wir wiffen's nicht. Geschab's burch Räuberhand? War's ein verborgner Feind? Im Blute schwimmend Um Lindenbrunnen sand ihn Hagen aus.

#### Bolker.

Hagen? — D all ihr Ew'gen! — Rein das that Kein Rauber. Wehe, Wehe diesem Haus!

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Chriemhild erscheint-oben an der Pforte zur Linken; mit ihr Gerba.

### Chriembild.

Im Hose Fadelschein und Weberuf — Laß mich binab!

Gerda (will fie gurudhalten).

herrin! -

### Gifelher.

Burud, Chriembilde!

Bei allen Göttern, geh zurud! Hier ift Bas bu nicht schaun barfft.

Chriembild.

Haltet mich nicht auf!

Berba.

Ein Todter, Herrin -

Chriemhild (hinabfteigenb).

Fort! Ich weiß es ja,

Er ift's! — D Siegfrieb, Siegfried mein Gemal!

(Stürzt bewußtlos über Siegfriebs Leiche.)

Gifelber.

D rettet, rettet, belft! Die Schwester ftirbt!

# Dierter Auftritt.

Die Borigen. Gunther und Sagen treten auf burch bas Burgthor, hinter ihnen ein gahlreiches Jagbgefolge mit vielen Factein. Alles wird hell.

Volker.

Bu welchem Jammeranblid nahft du, Fürst!

Dein edler Schmäher todt, und neben ihm Bor jähem Schreden leblos beine Schwester.

Gunther.

Ungludlich Weib! Wer fagt' es ihr fo früh?

Volker.

Sie tam und fah's, und brach im Schmerz zusammen. Gifelber.

Sie regt sich -

Gunther.

Chriemhild, auf! Ermanne dich! Wirf diese Starrheit ab! Vernimm die Stimme Des Bruders, welcher deinen Jammer ehrt. Wach auf!

#### Chriembild.

D last mich! Last mich! Weh, dies Licht Ist zu erbarmungslos — Komm wieder Nacht, Und hüll' in Dunkel meines Glückes Trümmer! O diese Züge, d'rauf zu tausendmalen Das Wort der Lieb' ich las, und nie genug; Die Lippen, die noch gestern mich geküßt, Todt, todt, unwiederbringlich! — o das ist Der alte Neid der Götter, der kein Hohes Erträgt, und das Gemeine nur verschont! Der Hirsch im Forste kehrt zu seiner Hindin, Und du bist todt! Der Bettler, der kein Weib hat, Der stumpse Knecht, der ein verhaßtes Dasein Durch Mühsal hinschleppt, lebt, und du bist todt, Todt, weil du groß und schön, und glücklich warst!

#### Sunther (gu Sagen).

Mensch, dieser Jammer kehrt das herz mir um.

#### Chriemhild.

Und wärst du, wie es Helden ziemt, gefallen, Wo der Maltüre Flügel tödtlich rauscht!
Es wär' ein Trost — doch nein, sie brachten dich Nicht heim vom Walseld auf zerhau'nem Schild, Berhüllt in Siegeskränze deine Wunden —
So gnädig konnten sie's nicht sügen — Nein, Lichtscheuer Mord, der noch sein Opfer schändet, Sprang hinterrücks dich an; im Waldesdunkel Kampslos und ruhmlos wurdest du erwürgt!

#### Suntber.

Bir Magen mit bir, Schwester, Ein unerklärlich Difgeschick —

#### Chriembild.

Du lügst! Hier ist kein Mißgeschick, hier ist ein Frevel! Hellsehend macht der Jammer, nur das Glück Ist blind. Du hast um diese That gewußt! Wo nicht,

Sprich nein! Heb' beine Hand auf, und fprich: Rein!

Gunther.

Chriembilde -

#### Chriembild.

Sieh, du kannst es nicht; du möchtest Jett einen Meineid schwören, doch die Lippe Bersagt dir. — Sieh, dort tritt auch Er heran, Der Finst're mit der rothen Hand. Noch dampst Bon ihm der Blutgeruch. Hinweg Versluchter! Des Leichnams Wunden brechen strömend auf, Und zeugen, Scheusal, du erschlugest ihn!

#### Gunther.

In welches Irrfal -

ſ

#### Sagen.

Nicht also, mein Fürst! Bozu verläugnen, was auf vieses Haupt Ich furchtlos nehme? — Ja, du sagst es, Frau, Ich hab's gethan. Die Minne wollt' er trinken; Am Lindenborn hab' ich ihm eingeschenkt.

#### Chriembild.

So sei verstucht vom Birbel bis zur Sohle!
Ja, wirf die Stirn zurüd nur, troze nur,
Dein Troz soll Angst noch werden, Wüterich!
Es kommt die Stunde, da wir Rechnung halten.
Und wähne nicht, ich sei ein schwaches Weib!
Das war ich, bis du mich zur Wittwe machtest;
Jest aber bin ich start in meinem Schmerz,
Unüberwindlich — D, mein Auz' ist trocken,
Doch innen wein' ich, innen, und der Strom
Der beißen Thränen, rückwärts sich ergießend,
Fällt auf mein Herz, und härtet seinen Grimm,
Wie sich in Wasser glühend Eisen stählt.

Du wirst ihm nicht entrinnen; und so wahr Du meiner kein Erbarmen trugst, hier schwör' ich's: Ich will einst lachen, wenn bein Haupt mir fällt!

Sagen.

Dein Dräuen schreckt mich nicht. Ich wußt' es ja,
Daß du mich um die That nicht segnen würdest;
Doch that ich nur was mir die Pflicht gebot.
Beschimpst war meine Königin; ich habe
Die Schmach mit Blut getilgt. — Sieh hin, da naht sie Erhabnen Hauptes wieder, wie sie dars.

Chriemhild.

Sie foll's noch beugen lernen, fcmor' ich bir.

# Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Brunhild, die bereits mahrend ber letten Reben oben vor ber Pforte gur Rechten erichienen ift, fteigt in ben Burghof berab. 3hr folgt Sigrun.

Sagen.

Gebt Raum ber Fürstin!

Brunhild.

Jest, ihr Götter, laßt

Den vollen Relch des Sieges noch mich leeren! Dann tomme was da will!

1 .

(Cie tritt an bie Leiche.)

Sa, ftolzer Mann,

Lernst du nun Demuth? Hat die Norne dich Nun selbst gebändigt, Jungfraunbändiger? Du liebst ja sonst die dunkeln Brautgemächer, Bist du gestillt nun, da das dunkelste Sich vor dir aufthut? Traun, wir tauschten jest Die Loose wieder aus — Nun liegst du hier, Gin schmäblich Bild von Gestern, mir zu Füßen, Staub bei dem Staub, und siegreich über dir Froblock ich und —

D Lüge! Lüge! Lüge!

Ich trag' es nicht. — Berflucht die Lippe, die So trostlos prablen wollte! Hier ist nichts, Nichts, nichts, als grenzenloses Weh! Denn Ich Hab' dich getöbtet! — Wie? Habt ihr's gehört, Und regt euch noch? Hat euch Entsepen nicht Zu Stein verwandelt? Steht das Herz der Welt Nicht schaubernd still, daß mir die Götter das

Berhängen konnten? — Ich hab' ihn getöbtet! D, wenn das Leid einst aller Sterblichen Gewogen wird, zu Bergen aufgethürmt, So werf ich in die andre Schale nur Dies Eine Wort, und jene Berge schnellen Hochauf wie Flaumen, und im Reich des Jammers Wird Niemand Krone tragen außer mir!

#### Gunther.

Mir graut. Bur Riefin wachst fie, wie fie klagt.

Es war ein Tag, da hått' ich froh mein Leben Gegeben, einmal nur die heiße Stirn An dieser Brust zu ruhn. Und nun — seht her! — Nun klafft hier, dis ans Herz hinabgegraben, Der gräßlich stumme Brunn, und quillt, und quillt Bon schwarzem Blut — und das hab' Ich gethan! Ach, nicht wie ihr, in blindem Unverstand! Nein, nein, ich wußte, was ich that, und mußt' Es dennoch thun. — Was war denn Siegfried euch? Ein Götterbild für dumpse Maulwurssinne! Ift hin mit ihm, und alle Herrlichkeit
Spurlos verweht! Run kehrt die Sonne selbst
Ihr Antlit von der thatenlosen Erde,
Und birgt ihr strahlend Aug' auf immerdar
In Finsterniß; denn Er, für den sie schien,
Ihr schöner Liebling ist nicht mehr zu sinden,
Und keines Blickes werth, was übrig blieb!

Gunther.

D mäß'ge dich! Hör' auf -

### Brunhild.

Ich will von Maß
Richts wissen. Lang genug verschloß ich schon
Mein selig lodernd Unheil in der Brust;
Doch endlich, endlich, wie der Feuerstrom
Aus Hellas Busen, wallt's, und schwillt, und bricht
Sich Bahn gewaltsam, und ich halt' es nicht.
Ia, wißt es Alle, diesen Mann hab' ich
Geliebt! Bon Ansang ihn, und keinen sonst!
Hab' ihn geliebt troß Schicksalsschluß und Sternen,
Und wohl zermalmen können mich die Götter,
Doch meine Lieb' entreißen sie mir nicht!

#### Gunther.

#### Um beine Ebre -

#### Brunbild.

Chre? Meine Ehre Ist, daß ich dieses Todten würdig sei, Und nur mit ihm noch hab' ich's, nicht mit euch. (Wendet sich wieder zu Siegfried.)

D, sieh so wild nicht aus den blut'gen Locken,
So starr mich an! Wie gern, huldloser Freund,
Wie gerne hätt' ich sanster dir gebettet!
Doch du, du wehrtest mir, und rissest selbst,
Du selbst aus Wolken dies Geschick herab.
O, schrecklicher, als dich der scharfe Stahl,
Tras mich dein Trug, und was ich litt durch dich
War mehr, als Tod. — Doch sieh, nun ist's gesühnt;
Und Liebe, die so lang vom Haß das Antlig
Geborgt, naht dir in eigner Bildung nun,
Und schmilzt entwassnet hin. O deine Hand!
Daß ich in heißen Thränen meine Seele
Darauf hinweinen mag!

#### Chriemhild.

hinweg von ihm!

Bu lange trug ich schon dies Gautelspiel, Mit dem du, Wölfin, noch im Tod ihn schmähst. Hinweg, hinweg! Sein Weib gebeut es dir, Sein Weib, das dich verflucht!

#### Gifelber.

D Schwester Chriembild,

Sieh ihren Schmerz, sieh unsern an! Wir klagen Um Siegfried all, und um sein Loos. Wohnt denn In solcher Trauer keine Sühnung?

#### Chriembild.

Reine.

Die Welt ist gnadenlos, ich ward es auch. Zurück noch einmal, Weib!

#### Brunhild.

Uebst du so streng

Die Leichenwache, Unerbittliche?
Sei's d'rum. Den letten armen Liebesgruß,
Den Druck der kalten Hand magst du mir wehren,
Gebel, Brunfilb.

Doch meinen Willen hältst du nimmer auf; Denn start ist, wie die Götter selbst, die Sehnsucht. D Siegfried, Siegfried, was vermag mich noch Bon bir ju scheiden! Rein, nicht mehr im Staub bier, Dem nur mas sterblich eignet, such' ich bich. Es giebt ein Reich, ein stilles, wo kein Bund Den andern ausschließt, weil dort Lieb' und Haß In göttlichem Erkennen untergebn, Und alles Große sich gehört. — O bort, In beil'ger Damm'rung bei ben hoben Schatten, Dort bift du mein, Geliebter! - Horch, mir ift, Aus dunkler Ferne bor' ich beinen Ruf. Und wie von Klügeln rauscht es um mich ber. Willst du mich grüßen, ober zürnst du schon Voll Ungeduld, daß ich hier mußig klage, Anstatt zu thun, mas einzig mir geziemt? Wohlan, du follst nicht harren! Gieb bein Schwert Durch Blut und Flammen führt der Pfad hinaus, Du gingst voran, ich folge —

(Sie stürzt sich in bas Schwert.)

Nimm mich auf!

#### Gunther.

Halt' ein, Unsel'ge! — Web, zu spat!

#### Chriembild.

Kabrbin!

Ein Opfer sparst bu mir; boch mehr find noth. Und tein's soll fehlen. Das ift meine Treue.

#### Gunther

(über Brunhilbe Leiche gebeugt).

D Tod, wie schwelgst du heut in edlem Blut! Auch du dahin, du mit der Adlerseele, Mein stolzes, wildes, königliches Weib. So jung, so schön, und ewig glücklos doch! Weh, weh um dich!

# Sigrun.

Das flagt ihr um die Tobten,

Die ihr beneiben solltet! Gnädig hob Aus allem Wirrsal sie ein Gott empor, Und ihr gereinigt Loos empfängt das Lied. Nein, klagt um Cuch! Denn über Eure Häupter Hängt unerfüllt noch, wie Gewitterlast, Der Fluch berab.

#### (Glubenbes Morgenroth am himmel.)

ha, febt, o febt, wie's bort

Im Often düsterroth empor sich wälzt!

Im Bollenbrande kommt bas Bild ber Zukunft —

(in prophetischer Begeisterung)

Ha, welch ein Fest! Durch umgestürzte Becher rast
Der Todesreigen. Hört ihr nicht den Schwertgesang?
In Feuerslammen steht der Saal, hoch thürmen sich
Die Leichen, an den Wänden schwillt das Blut hinan,
Und kein Entrinnen, nirgends, keine Flucht! — Und nun
Wird's todtenstill. Geschnitten liegt die ganze Saat.
Nur Eine wandelt riesig noch durch's Haus des Mords,
Das Schwert geschultert, blutbetriest. Sie hält am Haar
Ein abgeschlagnes, kronumreistes Haupt empor,
Und zeigt's dem Lepten, der von allen übrig blieb.
Nun schlingt auch die der rothe Strom. — Weh über euch!
Das ist der Ribelungen Noth und Untergang!

Sagen.

Sei's d'rum. Ich bent', als Manner tragen wir auch bas.
(Der Borhang fällt.)

# Bemerkungen.

Da der Stoff der vorliegenden Tragödie nicht der Geschichte, sondern der Sage angehört, so kann auch das Costilim kein streng bistorisches, sondern nur dassenige sein, womit unsere Phantasie die Gestalten der Nibelungen zu betleiden pflegt. Es würde sich also, trotz der vom Dichter beliedten heidnischen Färdung, mehr oder minder tren an die bildlichen Darstellungen von Schnorr, Cornelius und Anderen anzuschließen haben.

Bei ber Aufführung ift ber Zwischenaft zwischen bem ersten und zweiten Aufzuge so furz als möglich zu nehmen. Er barf böchstens einige Minuten bauern, so baß ein musikalisches Intermesso kaum zweckbienlich erscheint.

Sollte eine Klirzung burchaus nothwendig sein, so könnte bieselbe nur in bem vierten Auftritte bes zweiten Aufzuges, in ber Scene zwischen Chriembild und Giselber, vorgenommen werben. Im Nothfalle ließe sich hier nämlich Sieglriebs Anftreten rumittelbar an bie Worte Chriemhilbens anschließen:

"Denn außer ihm Bas hegt bie West noch, bas ber Sehnsucht werth!" Die Rolle bes Giselber ist von einem Mäbchen zu spielen.

# Druckfehler.

Ceite 1 Zeile 8 lies: allmählich, ftatt: allmählig.

- , 6 " 5 lies: fuhr, fatt: fuhr.
- " 36 " 4 von unten lies: Daß bu fo lafterft, ftatt: Daß bu fic lafterft.

. 

. . . • . · . • . -

Fri 17/701.75.



